

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





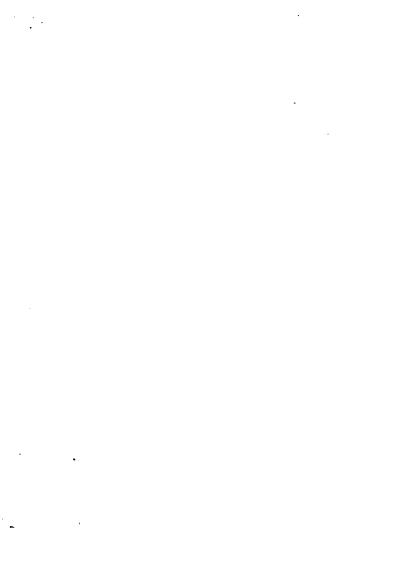

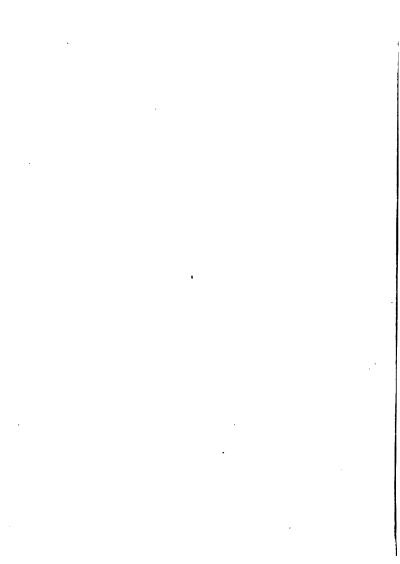

# Goethes

# Liebschaften und Liebesbriefe.

Bon

Dr. August Diezmann.

Leipzig.

Berlag von Otto Wigand. 1868.



# Vorwort.

Alles geben bie Götter ihren Lieblingen, Alle Freuben, bie unenblichen, Alle Schmerzen, bie unenblichen, gang,

sagt Goethe, der selbst ein Liebling der Götter war, die ihm namentlich die Freuden und Wonnen, wie die Schmerzen und Leiden der Liebe in überreichem Maße boten, denn er liebte zu oft wiederholten Malen, von den ersten Jahren der Jugend die zu den spätesten des Allters. Auch liebte er stets mit Leidenschaft, wenn auch nicht mit kühner und tapferer, denn er bewahrte sich immer kühle Besinnung und sobald er erkannte, daß die Leidenschaft, der er verfallen war, übermächtig werde, zog er sich zurück und sloh. So sloh er aus Sesenheim von der reizenden Friederise, aus Wehlar von Charlotte Buss und aus Frankfurt von der schönen List. Bergessen aber hat er keine von denen, die er jemals geliebt, und unsterdlich sind sie alle durch ihn geworden. Wem in der Welt wäre Gretchen (im

Fauft), wem bas reizende Ibhll in Sefenheim, wem Werther's Lotte, wem maren bie zauberifchen Liebeslieber an Lili unbekannt? Wenn mir uns nun auch ber wunderlichen Meinung nicht anschließen wollen, Goethe sei ber größte Dichter ber mobernen Welt ge= worden, weil er so viel und so beig geliebt, so ift es boch Thatsache, daß alle Kräfte des Körpers und des Beistes burch bie Liebe gesteigert werben, bie ber Mensch empfindet, gewiß also auch die Fähigkeit, ben mannichfaltigen wechselnben Empfindungen, welche ber Bruft eines Liebenben fich regen, in ben verschiebenften Kormen Ausbruck zu geben. Versuchen wir also ben verschiebenen Reigungen unferes großen Dich= ters nachzugeben und gewissermaßen eine Geschichte feines Herzens zu geben, die ebenfo unterhaltenb für ben gewöhnlichen Lefer, als belehrend für benjenigen fein muß, welcher fein Wefen und Sein gründlich fennen lernen will. Wo nur immer möglich, folgen wir bes Dichters eigenen Worten.

# Pas Kind vom Theater (1759). — Gretchen in Frankfurt (1764).

Als Rind icon hatte Goethe an theatralifden Borstellungen große Freude, die sich noch steigerte, als eine Gefellschaft frangofischer Schauspieler in Frankfurt fich einfand. "Bon meinem Großvater — bem Herrn Stadtschult= heißen Textor - fchreibt er, "hatte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich, mit Wiberwillen meines Baters, unter dem Beistande meiner Mutter, täglich bediente. Es bauerte aber nicht lange, so regte sich auch ber Wunsch in mir, mich auf bem Theater felbst umzusehen, wozu sich mir fo mancherlei Gelegenheit barbot. Denn ba ich nicht immer bie gangen Stude anzuhören Gebulb hatte, und manche Reit in ben Corribors, auch wol bei gelinderer Jahreszeit vor der Thüre, mit andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, fo gefellte fich ein schöner, munterer Anabe ju uns, ber jum Theater gehörte, ben ich in manchen kleinen Rollen, obwol nur beiläufig, geseben hatte. Wit mir konnte er sich am besten verstänbigen, indem ich mein Frangösisch bei ihm geltend zu Goethe's Liebidaften.

machen wußte; und er knüpfte sich um so mehr an mich, als kein Knabe seines Alters und seiner Nation beim Theater oder sonst in der Nähe war. Wir gingen außer der Theaterzeit zusammen, und selbst während der Borskellungen ließ er mich selten in Ruhe. Er war ein allersliebster kleiner Aufschneider, schwatzte charmant und unaufhörlich, und wußte so viel von seinen Abenteuern, Händeln und andern Sonderbarkeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Wittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hätte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war.

Gleich in den ersten Tagen unserer Bekanntschaft zog er mich mit sich auf's Theater, und führte mich besonders in die Fohers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aufhielten und sich an= und ausstleideten. Das Local war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besonderen Abtheilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielspartien gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist beisammen und schienen sich so wenig unter einander selbst, als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Anlegen

ober Berändern der Kleidungsstüde nicht immer zum anftändigsten herging. Mir war dergleichen niemals vorgekommen, und doch fand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich.

Es währte nicht lange, fo entspann fich aber für mich ein eigenes und besonderes Intereffe. Der junge Derones - so will ich ben Knaben nennen, mit bem ich mein Berhältniß immer fortsette — mein Phlades, war außer feinen Aufschneidereien ein Rnabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit feiner Schwester bekannt, bie ein paar Jahre alter als wir und ein gar angenehmes Madden mar, gut gemachfen, von einer regelmäßigen Bilbung, brauner Farbe, schwarzen Saaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. 3ch suchte ihr auf alle Weise gefällig zu sein; allein ich konnte ihre Aufmerksamkeit nicht auf mich Junge Madchen bunten fich gegen jungere Rnaben fehr weit vorgeschritten, und nehmen, nachdem fie nach Jünglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen ben Anaben an, ber ihnen feine erfte Reigung guwendet. . Mit einem jungeren Bruber hatte ich fein Berhältniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben ober in Gesellschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich Spaziergang barboten. Wir hatten uns kaum begrüßt, als er zu mir fagte: Es geht mir mit beinen Bersen noch immer wie sonst. Diejenigen, die du mir neulich mitstheiltest, habe ich einigen lustigen Gefellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du sie gemacht habest.

Laß es gut sein! versetzte ich: wir wollen sie machen, uns baran ergötzen, und die Anderen mögen bavon benken und sagen, was sie wollen.

Da kommt eben ber Ungläubige! sagte mein Freund. Wir wollen nicht davon reben, war meine Antwort. Was hilft's? man bekehrt sie doch nicht.

Mit nichten, fagte ber Freund: ich kann es ihm nicht so hingehen lassen.

Nach einer kurzen gleichgiltigen Unterhaltung konnte es der für mich nur allzuwohlgesinnte junge Gesell nicht laffen, und sagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: hier ist nun der Freund, der die hübschen Verse gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt.

Er wird es gewiß nicht libel nehmen, versetzte jener: benn es ist ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsamkeit dazu gehöre, solche Berse zu machen, als er bei seiner Jugend bessitzen kann.

Ich erwiederte etwas Gleichgiltiges; mein Freund aber fuhr fort: Es wird nicht viel Mühe kosten, euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht euch ein Bebicht aus bem Stegreif.

Ich ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und ber Dritte fragte mich, ob ich mich wol getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Versen aufzusetzen, ben ein versichämtes junges Mädchen an einen Jüngling schriebe, um ihre Neigung zu offenbaren.

Nichts ift leichter als bas, verfette ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten.

Jener brachte feinen Taschenkalender bervor, worin fich weiße Blätter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, um zu ichreiben. Gie gingen indeft auf und ab, und ließen mich nicht aus ben Augen. faste ich die Situation in ben Sinn, und bachte mir, wie artig es fein mußte, wenn irgend ein hubsches Rind mir wirklich gewogen ware und es mir in Prosa ober in Berfen entbeden wollte. Ich begann baber ohne Anstand meine Erklärung, und führte fie in einem zwischen bem Anittelvers und Madrigal schwebenden Silbenmaße mit möglichster Naivität in furzer Zeit bergeftalt aus, baß, als ich bieß Gebichtchen ben Beiben vorlas, ber Zweifler in Berwunderung und mein Freund in Entzuden verfett Jenem konnte ich auf fein Berlangen bas Bebicht um fo weniger verweigern, als es in feinem Ralender geschrieben mar, und ich bas Dokument meiner Fähig=

keiten gern in seinen Händen sah. Er schied unter vielen Bersicherungen von Bewunderung und Reigung, und wünschte Richts mehr, als uns öfter zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen auf's Land zu gehen.

Unsere Partie kam zu Stande, zu der sich noch mehre junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittleren, ja wenn man will, aus dem niederen Stande, denen es an Kopf nicht fehlte, und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntniß und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen, reichen Stadt gibt es vielerlei Erwerbszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Abvokaten schrieben, Kinder der geringeren Klasse durch Hausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pslegt. Mit erwachseneren Kindern, welche consirmirt werden sollten, repetirten sie den Religionsunterricht, liesen dann wieder den Mäklern und Kausseuten einige Wege, und thaten sich Abends, besonders aber an Sonnund Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu Gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste herausgestrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie sei nämlich mit verstellter hand abgeschrieben, und mit einigen näheren Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der festen Ueber-

zeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von fern den Hof gemacht, sei in ihn auf's äußerste verliebt, und suche Gelegenheit, ihm näher bekannt zu werden. Sie verstrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr, als ihr auch in Bersen antworten zu können; aber weder bei ihm, noch bei ihnen sinde sich Geschick dazu, weshalb sie mich inständig baten, die gewünschte Antwort selbst zu versfassen.

Mystificationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenfreude sind ein Genuß für diejenigen, die sich weder mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Kigel. Wir hatten uns in unsern Knabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystissicationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen; ich willigte ein, sie theilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Rurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund dringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellsichaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es dießmal ausstatten und verlange dabei ausdrucklich, dem Freunde

zu banken, ber fich fo vortrefflich als poetischer Sekretar erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen, die Mahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Untershaltung betraf, so drehte sie sich fast gänzlich um die Bershöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgeweckten Menschen, der nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon war zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine natürliche Gutmüthigkeit ließ mich an einer solchen boshaften Berstellung wenig Freude finden, und bie Wiederholung besselben Thema's ekelte mich balb an.

Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend hin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder beslebt hätte. Bei unserer Ankunft stand bereits der Tisch reinlich und ordentlich gebeckt, hinreichender Wein aufgestellt, wir setzten uns und blieben allein, ohne Bedienung nöthig zu haben. Als es aber doch zuletzt an Wein gesbrach, rief Einer nach der Magd; allein statt derselben trat ein Mädchen ein, von ungemeiner, und wenn man sie in ihrer Umgebung sah, von unglaublicher Schönheit.

Was verlangt ihr? fragte sie, nachdem sie auf eine freundliche Beise guten Abend geboten: die Magd ist krank und zu Bette. Kann ich euch bienen?

Es fehlt an Wein, sagte ber Gine. Wenn bu uns ein paar Flaschen holtest, so ware es febr hubsch.

Thu' es, Gretchen, sagte ber Andere, es ist ja nur ein Ragensprung.

Warum nicht? versetzte fie, nahm ein paar leere Flaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Gestalt war von der Rückseite fast noch zierlicher, das Häubchen saß so nett auf dem kleinen Kopfe, den ein schlanker Hals gar anmuthig mit Nacken und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man konnte der ganzen Gestalt um so ruhiger folgen, als die Ausmerksamkeit nicht mehr durch die stillen, treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gesesselt wurde.

Ich machte ben Gefellen Borwurfe, bag fie bas Rind in ber Nacht allein ausschidten, fie lachten mich aus und ich war balb getröftet, als fie schon wiebertam; benn ber Schentwirth wohnte nur über bie Strafe.

Sete bich bafür auch zu uns, fagte ber Gine.

Sie that es, aber leider kam sie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unsere Gesundheit und entsernte sich bald, indem sie uns rieth, nicht lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden, benn die Mutter wolle sich eben zu Bett legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirthe.

Die Gestalt dieses Mädchens verfolgte mich von dem Augenblice an auf allen Wegen und Stegen: es war der erste bleibende Eindruck, den ein weibliches Wesen auf

mich gemacht hatte, und ba ich einen Borwand, sie im Saufe zu feben, weber finden tonnte noch suchen mochte, ging ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte balb ausge= spürt, wo sie faß; und so konnte ich mahrend bes langen protestantischen Gottesbienstes mich wol fatt an ihr feben. Beim Berausgeben getraute ich mich nicht, fie anzureben, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn fie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben Doch ich follte bas Glud, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenben, beffen poetischer Setretar ich geworben mar, glauben gemacht, ber in feinem Namen geschriebene Brief fei wirklich an bas Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung auf's äußerste gespannt, bag nun balb eine Untwort barauf erfolgen muffe. Auch biefe follte ich fcreiben, und bie ichalfische Gefellichaft ließ mich burch Bylades auf's inständigste ersuchen, allen meinen Bit aufaubieten und alle meine Runft zu verwenden, daß biefes Stud recht zierlich und vollfommen werbe.

In Hoffnung, meine Schöne wiederzusehen, machte ich mich sogleich an's Werk und bachte mir nun Alles, was mir höchst wohlgefällig sein würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte Alles so aus ihrer Gestalt, ihrem Wesen, ihrer Art, ihrem Sinne herausgeschrieben zu haben, daß ich mich des Wunsches nicht enthalten

tonnte, es möchte wirklich fo fein, und mich in Entzuden verlor, nur zu benken, daß etwas Aehnliches von ihr an mich könnte gerichtet werden. Go mustificirte ich mich felbft, indem ich meinte, einen Anbern jum Beften ju haben, und es follte mir daraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. Als ich abermals aemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen, und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es mar nur Einer von ben jungen Leuten zu Saufe; Gretchen faß am Tenfter und fpann; die Mutter ging ab und zu. Der junge Mensch verlangte, bag ich es ihm vorlesen sollte; ich that es, und las nicht ohne Rührung, indem ich über bas Blatt weg nach bem schönen Rinbe hinschielte, und ba ich eine gewiffe Unruhe ihres Wefens, eine leichte Rothe ihrer Wangen zu bemerken glaubte, brückte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ihr zu vernehmen wünschte. Der Better, ber mich oft burch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zulett um einige Abanderungen : fie betrafen einige Stellen, Die freilich mehr auf Gretchens Buftand, als auf ben jenes Frauenzimmers paften, bas von gutem Saufe, wohlhabend, in ber Stadt bekannt und angesehen mar. Nachdem ber junge Mann mir bie gewünschten Aenberungen artifulirt und ein Schreibzeug berbeigeholt hatte, sich aber wegen eines Beschäfts auf turze Zeit beurlaubte, blieb ich auf ber Wandbank hinter

bem großen Tische siten, und probirte die zu machenden Beränderungen auf der großen, fast den ganzen Tisch einnehmenden Schieferplatte mit einem Griffel, der stets im Fenster lag, weil man auf dieser Steinsläche oft rechenete, sich Mancherlei notirte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Notizen dadurch mittheilten.

Ich hatte eine Zeit lang Verschiebenes geschrieben und wieder ausgelöscht, als ich ungeduldig ausrief: Es will nicht gehen!

Desto besser! sagte bas liebe Mabchen mit einem gesetten Tone; ich wünschte, es ginge gar nicht. Sie sollten
sich mit solchen Händeln nicht befassen.

Sie stand vom Spinnroden auf, und zu mir an ben Tisch tretend, hielt sie mir mit viel Berstand und Freundlichkeit eine Strafpredigt.

Die Sache scheint ein unschuldiger Scherz; es ist ein Scherz, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehre Fälle erlebt, wo unsre jungen Leute wegen eines solchen Frevels in große Berlegenheit kamen.

Was foll ich aber thun? versetzte ich, der Brief ist geschrieben, und sie verlassen sich barauf, daß ich ihn um= ändern werde.

Glauben Sie mir, versetzte fie, und ändern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn zurud, steden Sie ihn ein, gehen Sie fort, und suchen die Sache durch Ihren Freund in's Gleiche zu bringen! Ich will auch ein Wörtchen mit barein reben: benn sehen Sie, so ein armes Mädchen, als ich bin, und abhängig von diesen Verwandten, die zwar nichts Böses thun, aber doch oft um der Lust und des Gewinnes willen manches Wagehalsige vornehmen; ich habe widerstanden, und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; sie haben mit verstellter Hand ihn copirt, und so mögen sie auch, wenn es nicht anders ist, mit diesem thun. Und Sie, ein junger Mann aus gutem Hause, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie sich zum Wertzeug in einer Sache gebrauchen lassen, aus der gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Sie entspringen kann?

Ich war glücklich, sie in einer Folge reden zu hören; benn sonst gab sie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Neigung wuchs unglaublich, ich war nicht Herr von mir felbst und erwiederte: Ich bin so unabhängig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir wohlhabend zu sein, da mir das Köstlichste fehlt, was ich wünschen dürfte!

Sie hatte mein Concept ber poetischen Spistel vor sich hingezogen, und las es halb laut gar hold und anmuthig.

Das ift recht hubsch, fagte fie, indem fie bei einer Art

naiver Pointe inne hielt: nur Schabe, baß es nicht zu einem mahren Gebrauch bestimmt ift.

Das wäre freilich sehr wünschenswerth, rief ich aus; wie glücklich müßte ber sein, ber von einem Mädchen, das er unendlich liebt, eine solche Versicherung ihrer Neisgung erhielte!

Es gehört freilich viel bazu, verfette fie, und boch wird Manches möglich.

Zum Beispiel, fuhr ich fort, wenn Jemand, ber Sie kennt, schätzt, verehrt und anbetet, Ihnen ein solches Blatt vorlegte, und Sie recht bringend, recht herzlich und freund= lich bäte, was würden Sie thun?

Ich schob ihr das Blatt näher hin, das sie schon wieder mir zugeschoben hatte. Sie lächelte, besann sich einen Augenblick, nahm die Feber und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie um-armen.

Nicht kuffen! sagte fie, bas ift so etwas Gemeines: aber lieben, wenn's möglich ift.

Ich hatte bas Blatt zu mir genommen und ein= gestedt.

Niemand soll es erhalten, sagte ich, und bie Sache ift abgethan! Sie haben mich gerettet.

Run vollenden Sie bie Rettung, rief fie aus, und

eilen fort, ehe die Andern kommen und Sie in Bein und Berlegenheit gerathen !

Ich konnte mich nicht von ihr lobreißen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Händen meine Rechte nahm und liebevoll brückte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen feucht zu sehen; ich brückte mein Gesicht auf ihre Hände und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen Berwirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und das Schöne sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblick dieses Mädchens, durch meine Neigung zu ihr eine neue Welt des Schönen und Bortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, kliste sie, drückte sie an mein Herz und freute mich dieses liebens-würdigen Bekenntnisses. Ie mehr sich aber mein Entzücken steigerte, desto weher that es mir, sie nicht unmittelbar besuchen, sie nicht wiedersehen und sprechen zu können; benn ich sürchtete die Borwürse der Vettern und ihre Zudringlichkeit. Den guten Polades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutreffen.

Ich machte mich baber ben nächsten Sonntag auf Goetbe's Liebigaften. 2

nach Nieberrad, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu gehen pflegten, und fand sie auch wirklich. Sehr verwundert war ich jedoch, da sie mir, anstatt verdrießlich und fremd zu thun, mit frohem Gesichte entgegenkamen.

Der Jüngste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte: Ihr habt uns neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir waren auf euch recht böse; doch hat uns euer Entweichen und das Entwenden der poetischen Spikel auf einen guten Gedanken gebracht, der uns vielleicht sonst niemals aufgegangen wäre. Zur Versöhnung mögt ihr uns heute bewirthen, und dabei sollt ihr ersahren, was es denn ist, worauf wir uns Etwas einbilden, und was euch gewiß auch Freude machen wird.

Diese Anrede setzte mich in nicht geringe Berlegenheit: benn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir selbst und einem Freunde etwas zu Gute zu thun; aber eine Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Grenzen fand, zu gastiren, war ich keineswegs eingerichtet: ja, dieser Antrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehrenvoll darauf hielten, daß Jeder nur seine Zeche bezahlte.

Sie lächelten über meine Berlegenheit, und ber Jungere fuhr fort: Laßt uns erst in die Laube setzen, und dann follt ihr das Weitere erfahren. Wir saßen, und er sagte: Als ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache nochmals durch und machten die Betrachtung, daß wir so ganz umsonst, Auderen zum Verdruß und uns zur Gefahr, aus bloßer leidiger Schadenfreude, euer Talent misbrauchen, da wir es doch zu unser Aller Vortheil benutzen könnten. Seht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Hochzeitgedicht, sowie auf ein Leichencarmen. Das Zweite muß gleich fertig sein, das Erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt ihr sie machen, welches euch ein Leichtes ist, so traktirt ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit eure Schuldner.

Dieser Vorschlag gefiel mir von allen Seiten: benn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, beren damals in jeder Woche mehrere circulirten, ja besonders bei ansehnlichen Verheirathungen dutendweise zum Vorschein kamen, mit einem großen Neid betrachtet, weil ich solche Dinge ebenso gut, ja noch besser zu machen glaubte. Nun ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen, und besonders mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Versonalien, mit den Verhältnissen der Familie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab, und der Wein nicht geschont wurde,

so fing bas Gebicht an zu stocken, und ich konnte es biefen Abend nicht abliefern.

Es hat noch bis morgen Abend Zeit, sagten sie, und wir wollen euch nur gestehen, bas Honorar, welches wir für das Leichencarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns! denn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat.

Meine Freude war unsaglich. Auf dem Heimwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlafengehen nieder, und den andern Morgen sehr sauber in's Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so stand ich wieder in der kleinen, engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf biese Weise immer in nähere Berbindung kam, waren nicht eigentlich gemeine, aber doch gewöhnliche Menschen. Ihre Thätigteit war lobenswürdig, und ich hörte ihnen mit Berguügen zu, wenn sie von den vielfachen Mitteln und Wegen sprachen, wie man sich Etwas erwerben könne; auch erzählten sie am liebsten von gegenwärtig sehr reichen Leuten, die mit Nichts angefangen. Andere hätten als arme Handlungsdiener sich ihren Batronen nothwendig gemacht, und wären endlich zu ihren Schwiegersöhnen er-

hoben worden; noch Andere hätten einen kleinen Kram mit Schwefelfaben und bergleichen fo erweitert und verebelt, baf fie nun als reiche Rauf= und Saubelsmänner Besonders follte jungen Leuten, die gut auf erschienen. ben Beinen waren, bas Beilaufer- und Matlerhandwert und bie Uebernahme von allerhand Auftragen und Beforgungen für unbehilfliche Wohlhabende durchaus ernährend und einträglich fein. Wir Alle borten bas gern, und Jeber bünkte sich Etwas, wenn er sich in bem Augenblicke vorstellte, daß in ihm felbst so viel vorhanden fei, nicht nur, um in ber Belt fortzukommen, fonbern sogar ein außerordentliches Glück zu machen. Niemand ieboch fuchte bies Gespräch ernstlicher zu führen als Bylabes, ber zulett gestand, bag er ein Mäbchen außer= ordentlich liebe, und fich wirklich mit ihr versprochen habe. Die Bermögensumstände feiner Eltern litten es nicht, baf er auf Atademien gehe; er aber habe sich einer sehr iconen Sandidrift, des Rechnens und ber neueren Sprachen befleifigt, und wolle nun, in hoffnung auf jenes bausliche Blud, fein Möglichstes versuchen. Bettern lobten ihn beshalb, ob fie gleich bas frühzeitige Berfprechen an ein Mädchen nicht billigen wollten, und setten hinzu, sie müßten ihn zwar für einen braven und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weber für thatia, noch für unternehmend genug, etwas Außeror=

:

bentliches zu leisten. Indem er nun zu seiner Rechtsertigung umständlich außeinander setzte, was er sich zu leisten getraue, und wie er es anzusangen gedenke, so wurden die Uedrigen auch angereizt, und Jeder sing an, nun zu erzählen, was er schon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sehe. Die Reihe kam zuletzt an mich. Ich sollte nun auch meine Ledensweise und Aussichten darstellen, und indem ich mich besann, sagte Phlades: Das Einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar zu kurz kommen, daß er die äußeren Vortheile seiner Lage nicht mit in Anrechenung bringe. Er mag uns lieber ein Märchen erzählen, wie er es ansangen würde, wenn er in diesem Augenblicke, so wie wir, ganz auf sich selbst gestellt wäre.

Gretchen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf, und setzte sich, wie gewöhnlich, an's Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen ge=leert, und ich sing mit dem besten Humor meine hypoteteische Lebensgeschichte zu erzählen an. Zuvörderst also empsehle ich mich euch, daß ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Ansang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Berdienst der sämmtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet, und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu Etwas kommen. Alsbann müßt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich in

euer Handwerk pfusche. Worauf ich ihnen dann vorerzählte, was ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Ein Jeder hatte vorher seinen Verdienst zu Gelde angeschlagen, und ich ersuchte sie, mir auch zu Fertigung meines Etats behilstlich zu sein.

Gretchen hatte alles Bisherige fehr aufmerksam mit angehört, und zwar in ber Stellung, Die fie fehr gut fleibete, fie mochte nun zuhören ober fprechen: fie fafte mit beiben Banden ihre über einander geschlagenen Arme . und legte fie auf ben Rand bes Tisches; fo konnte fie lange fiten, ohne etwas Anderes als den Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Unlag ober Bebeutung ge-Sie hatte manchmal ein Wörtchen mit einge= fprocen und über Diefes ober Jenes, wenn wir in unferen Einrichtungen ftodten, nachgeholfen; bann mar fie aber wieder ruhig und ftill wie gewöhnlich. 3ch ließ fie nicht aus ben Augen, und bag ich meinen Blan nicht ohne Bezug auf fie gebacht und ausgesprochen, tann man fic leicht benken; und die Neigung zu ihr gab bem, was ich fagte, einen Unschein von Wahrheit und Möglichkeit, bag ich mich felbst einen Augenblick täuschte, mich so abgeson= bert und hilflos bachte, wie mein Märchen mich voraus= sette, und mich babei in ber Aussicht, sie zu besitzen, böchft glücklich fühlte. Phlades hatte feine Confession mit

ber Heirath geendigt, und bei uns Anderen war nun auch bie Frage, ob wir es in unseren Planen auch so weit gesbracht hätten.

Ich zweisse ganz und gar nicht baran, sagte ich, — benn eigentlich ift einem Jeden von uns eine Frau nöthig, um das im Hause zu bewahren und uns im Ganzen genießen zu laffen, was wir von außen auf eine so wunsberliche Weise zusammenstoppeln.

Ich machte die Schilberung von einer Gattin, wie ich fie munschte, und es mußte seltsam zugegangen sein, wenn fie nicht Gretchens vollkommenes Ebenbild gewesen ware.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht stand nun auch wohlthätig in der Nähe; ich überwand alle Furcht und Sorge, und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihm zu sein, war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich ebenso an mich gewöhnt, und wir waren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Bylades hatte indessen seine Schöne auch in das Haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Sie, als Brautleute, obgleich nur im Keime; verbargen doch nicht ihre Zärtlichseit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt,

mich in Entfernung zu halten. Sie gab Niemanden die Hand, auch nicht mir; sie litt keine Berührung, nur setzte sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, sah mir in's Buch oder auf's Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen sie herausnehmen, so wich sie, und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stellung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einsörmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Bertraulichkeit habe ich sie gegen Niemanden weiter aussüben sehen.

Eine ber unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktschiff setzen, die darin eingepackten seltsamen Bassagiere beobachteten, und uns bald mit diesem, bald mit jenem, wie uns Lust oder Muthwille trieb, scherzhaft und neckend einließen. Zu Höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktschiff von Mainz eintraf. In einem Gasthose sand man eine gut besetze Tasel, wo die Besseren der Auf= und Absahrenden mit einander speisten und alsdann Jeder seine Fahrt weiter fortsetze; denn beide Schiffe gingen wieder zurück. Wir suhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach Frankfurt und

hatten in großer Gesellschaft bie wohlfeilste Bafferfahrt gemacht, bie nur möglich war.

Einmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern biefen Bug unternommen, als am Tifche in Bochft fich ein junger Mann zu uns gefellte, ber etwas alter als wir fein mochte. Jene kannten ihn und er ließ fich mir vorstellen. Er hatte in feinem Wefen etwas febr Gefälliges, ohne fonft ausgezeichnet zu fein. Bon Mainz heraufgekommen, fuhr er nun mit uns nach Frankfurt zurück, und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche bas innere Stadtwesen, die Aemter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet schien. Als wir uns trenn= ten, empfahl er fich mir, und fügte bingu, er wünfche, baf ich gut von ihm benten moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. Ich wußte nicht, was er bamit fagen wollte, aber bie Bettern flärten mich nach einigen Tagen auf; fie fprachen Gutes von ihm, und ersuchten mich um ein Borwort bei meinem Großvater, ba jest eben eine mittlere Stelle offen fei, ju welcher biefer Freund gern gelangen möchte. 3ch ent= schuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge gemischt hatte; allein fie fetten mir fo lange zu, bis ich mich es zu thun entschloß. boch schon manchmal bemerkt, bag bei solchen Aemtervergebungen, welche leiber oft als Gnabensachen betrachtet

werben, die Vorsprache der Grofmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewesen. Ich war so weit herangewachsen, um mir auch einigen Einsluß anzumaßen. Deshalb überwand ich meinen Freunden zu Lieb', welche sich auf alle Weise für eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schüchternheit eines Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als ber Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr, als ber Herbst herannahte, und ich ihm allenthalben behilstlich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im Allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden.

Wenn er Berbienst und sonst ein gutes Zeugniß hat, so will ich ihm um seinet= und beinetwillen gunftig sein.

Mehr fagte er nicht, und ich erfuhr lange Richts von ber Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann, und sich dagegen mit Rähen beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um so mehr wunderte, da die Tage schon abgenommen hatten

und ber Winter beranfam. 3ch bachte barüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, daß ich fie einige Mal bes Morgens nicht wie fonst zu hause fanb, und ohne Rubringlichkeit nicht erfahren tounte, wo fie bingegangen fei. Doch follte ich eines Tages fehr wunderlich überrascht werben. Meine Schwester, bie fich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriebandlerin fogenannte italienische Blumen zu holen. wurden in Rlöftern gemacht, waren flein und niedlich : Morthen besonders, Zwergröslein und bergleichen fielen gar schön und natürlich aus. Ich that ihr die Liebe, und ging in ben Laben, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Raum war ich hineingetreten und hatte die Eigenthümerin begrüßt, als ich im Fenster ein Frauenzimmer figen fah, bas mir unter einem Spigenhäubchen gar jung und hubsch, und unter einer seibenen Mantille fehr wohl gebaut schien. Ich konnte leicht an ihr eine Behilfin erkennen, benn sie war beschäftigt, Band und Febern auf ein Butchen zu fteden. Die Bushändlerin zeigte mir ben langen Raften mit einzelnen mannichfal= tigen Blumen vor; ich befah fie und blidte, indem ich wählte, wieder nach dem Frauenzimmer am Fenfter: aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine unglaub= liche Aehnlichkeit mit Gretchen gewahr wurde, ja zulett mich überzeugen mußte, es fei Gretchen felbft! Auch

blieb mir kein Zweisel übrig, daß ich unsere Bekanntschaft nicht verrathen sollte. Nun brachte ich mit Wählen und Berwersen die Puthändlerin in Berzweislung, mehr als ein Frauenzimmer selbst hätte thun können. Ich hatte wirklich keine Wahl, denn ich war auf's äußerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in der Nähe des Kindes hielt, bessen Maske mich verdroß, und das mir doch in dieser Maske reizender vorkam als jemals. Endlich mochte die Puthändlerin alle Geduld verlieren, und suchte mir eigenhändig einen ganzen Bappenkasten voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen möchte und sie selbst kollte wählen lassen. So wurde ich zum Laden gleichsam hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen voraussschickte.

Raum war ich zu Hause angesommen, als mein Bater mich zu sich berufen ließ, und mir die Eröffnung that, es sei nun ganz gewiß, daß der Erzherzog Joseph zum Römischen König gewählt und gekrönt werden solle. Ein so höchst bedeutendes Ereigniß müsse man nicht uns vorbereitet erwarten, und etwa nur gaffend und staunend an sich vorbeigehen lassen. Er wollte daher die Wahlsund Krönungsdiarien der beiden letzten Krönungen mit mir durchgehen, nicht weniger die letzten Wahlkapitulationen, um alsdann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle hinzussigen werde.

Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben ganzen Tag damit bis tief in die Nacht, indessen mir das hübsche Mädchen, bald im alten Haustleide, bald in seinem neuen Costüm, immer zwischen den höchsten Gegenständen des heiligen Römischen Reiches hin und wieder schwebte. Für diesen Abend war es unmöglich, sie zu sehen, und ich durchwachte eine sehr unruhige Nacht. Das gestrige Studium wurde andern Tages eifrig sortsgeset, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schöne zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Haustleide fand. Sie lächelte, indem sie mich ansah, aber ich getraute mich nicht, vor den Andern Etwas zu erwähnen.

Als die ganze Gefellschaft wieder ruhig zusammensaß, fing sie an und sagte: Es ist unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertraut, was in diesen Tagen von uns beschlossen worden.

Sie fuhr barauf fort zu erzählen, bag nach unserer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein Jeder in der Welt sich wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gekommen, auf welche Art ein weibliches Wesen seine Talente und Arbeiten steigern, und seine Zeit vortheilhaft anwenden könne. Darauf habe der Vetter vorgeschlagen, sie solle es bei einer Butmacherin versuchen, die jetzt eben eine Gehilfin brauche. Man sei

mit der Frau einig geworden: sie gehe täglich so viele Stunden bin und werbe gut gelohnt; nur muffe fie bort, um bes Anftands willen, fich zu einem gewiffen Anput bequemen, ben fie aber jederzeit zurucklaffe, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wefen fich gar nicht schicken Durch biefe Erklärung war ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas bubiche Rinb in einem öffentlichen Laben und an einem Orte zu wissen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat hatte. Doch ließ ich mir Richts merten, und fuchte meine eifer= süchtige Sorge im Stillen bei mir zu verarbeiten. Hierzu gonnte mir ber jungere Better nicht lange Zeit, ber als= balb wieber mit bem Auftrag zu einem Belegenheitsge= bichte hervortrat, mir die Personalien erzählte, und fogleich verlangte, bag ich mich zur Erfindung und Disposition bes Bebichts anschiden möchte. Er hatte icon einigemal über die Behandlung einer folden Aufgabe mit mir gesprochen, und wie ich in folden Fällen fehr rebfelig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm, was an biefen Dingen rhetorisch ift, umftanblich auslegte, ihm einen Begriff von ber Sache gab, und meine eignen und fremben Arbeiten biefer Art als Beispiel benupte. junge Mensch war ein guter Ropf, obgleich ohne Spur von poetischer Aber, und nun ging er fo fehr in's Ginzelne, und wollte von Allem Rechenschaft haben, daß ich mit

ber Bemerkung saut wurde: Sieht es boch ans, als wolltet ihr mir in's Handwerk greifen, und mir die Kundsschaft entziehen.

Ich will es nicht leugnen, fagte Jener lächelnd, benn ich thue euch dadurch keinen Schaden. Wie lange wird's währen, geht ihr auf die Akademie! Und bis dahin laßt mich noch immer Etwas bei euch profitiren!

Berglich gern, verfette ich, und munterte ihn auf, felbst eine Disposition ju machen, ein Silbenmaß nach bem Charafter bes Gegenstandes zu mählen, und was etwa foust noch nöthig scheinen möchte. Er ging mit Ernft an die Sache, aber es wollte nicht gluden; ich mußte zulet immer baran so viel umschreiben, baf ich es leichter und beffer von vorn berein felbst geleistet hatte. Diefes Lehren und Lernen jedoch, Diefes Mittheilen, Diefe Wechselarbeit gaben uns eine gute Unterhaltung: Gretchen nahm Theil baran, und hatte manchen artigen Ginfall, so daß wir Alle vergnügt, ja man darf sagen, glücklich waren. Sie arbeitete bes Tags bei ber Butmacherin, Abends famen wir gewöhnlich zusammen, und unfre Bufriedenheit ward felbft badurch nicht gestört, baf es mit ben Bestellungen ju Belegenheitsgebichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerzlich jedoch empfanden wir es, bag uns eins einmal mit Protest zurudtam, weil es bem Besteller nicht gefiel. Indeg tröfteten wir uns,

weil wir es gerade für unfre beste Arbeit hielten, und Jenen für einen schlechten Kenner erklären durften. Der Better, der ein- für allemal Etwas lernen wollte, veranlaßte nunmehr singirte Aufgaben, bei deren Auflösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, da sie Richts einbrachten, unfre kleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen ftaaterechtlichen Gegenstanbe, ber Wahl und Krönung eines Römischen Königs; wollte es nun immer mehr Ernft werben. Der anfänglich auf Augsburg im Ottober 1763 ausgeschriebene furfürstliche Collegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und sowol ju Ende biefes Jahres, ale ju Anfang bes folgenden regten sich die Vorbereitungen, welche dieses wichtige Beschäft einleiten sollten. Den Anfang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Gine unfrer Canglei= personen zu Pferde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet, und von einer Fugmache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitläufiges Ebitt, bas uns von bem Bevorstehenden benachrichtigte, und ben Burgern ein geziemenbes und ben Umftanben angemeffenes Betragen einscharfte. Bei Rath wurden große Ueberlegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, so zeigte sich ber Reichsquartier= meifter, vom Erbmarfchall obgefandt, um bie Wohnungen

ber Gesandten und ihres Gefolges nach altem Herkommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unser Haus lag im kurpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichen, Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ehemals Graf Thorane inne gehabt, wurde einem kurpfälzischen Cavalier eingeräumt, und da Baron von Königsthal, nürnbergischer Geschäftsmann, den oberen Stock eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit der Franzosen zusammengebrängt. Dieß diente mir zu einem neuen Vorwand, außer dem Hause zu sein, und die meiste Zeit des Tages auf der Straße zuzubringen, um das, was öffentlich zu sehen war, in's Auge zu fassen.

Nachdem uns die vorhergegangene Beränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Rathhause sehenswerth geschienen, nachdem die Ankunft der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Gesammtauffahrt den 6. Febr. stattgefunden, so bewunderten wir nachher die Ankunft der kaiserlichen Commissarien und deren Auffahrt, ebenfalls auf den Römer, welche mit großem Bomp geschah. Die würdige Persönlichkeit des Fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen seien schon ein Mal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener

von Carl bem Siebenten gleichkommen. Wir Ingeren ließen uns bas gefallen, was wir vor Augen hatten: uns bauchte Alles fehr gut, und Manches fetzte uns in Erstaunen.

Der Wahlconvent war endlich auf den 3. März ansberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Ceremonielbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpaffen, weil wir nicht nur gaffen, sondern Alles wohl bemerken sollten, um zu Hause geshörig Rechenschaft zu geben, ja, manchen kleinen Aufsat auszufertigen, worüber sich mein Bater und Herr von Königsthal, theils zu unserer Uedung, theils zu eigner Notiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besonderem Vortheil, indem ich über das Aeusserliche so ziemlich ein lebendiges Wahl= und Krönungsdiarium vorstellen konnte.

Die Persönlichkeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht haben, waren zunächst die des kurmainzischen ersten Botschafters, Barrons von Erthal, nachmaligen Kurstürsten. Ohne irgend etwas Auffallendes in der Gestalt zu haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spizen besetzen Talar immer gar wohl gefallen. Der zweite Botschafter, Baron

von Groschlag, war ein wohlgebauter, im Meukeren bequem, aber höchst anständig sich betragender Weltmann ; er machte überhaupt einen fehr behaglichen Ginbrud. Fürst Efterhazb, ber bohmische Gefandte, war nicht groß, aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich vornehm anständig, ohne Stolz und Ralte. 3ch batte eine besondere Reigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erin= nerte. Doch verschwand gewissermaßen bie Bestalt und Würde biefer trefflichen Perfonen über bem Borurtheil, bas man für ben brandenburgifden Gefandten, Baron von Blotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, ber burch eine gewisse Spärlichkeit, sowol in eigener Rleibung, als in Livreen und Equipagen, sich auszeichnete, war vom sieben= jährigen Kriege her als biplomatischer Held berühmt, hatte zu Regensburg ben Notarius, April, ber ihm bie gegen seinen Rönig ergangene Achtserklärung, von einigen Beugen begleitet, zu infinuiren gebachte, mit ber lakonischen Gegenrebe: Bas! Er infinuiren? Die Treppe binuntergeworfen ober werfen laffen. Das Erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch bem fleinen, gedrungenen, mit schwarzen Feueraugen hin und wieder blidenben Manne gar wohl zutrauten. Augen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frobem Bischeln, und wenig fehlte, daß man ihm applaudirt, Bivat ober Bravo

zugerufen hätte. So hoch stand der König, und Alles, was ihm mit Leib und Seele ergeben war, in der Gunst der Menge, unter der sich, außer den Frankfurtern, schon Deutsche aus allen Gegenden befanden.

Ginerseits hatte ich an biefen Dingen manche Luft, weil Alles, was vorging, es mochte sein, von welcher Art es wollte, boch immer eine gewiffe Deutung verbarg, irgend ein inneres Berhaltnig anzeigte, und folche fym= bolische Ceremonien bas burch so viele Bergamente, Ba= piere und Bücher beinahe verschüttete beutsche Reich wieber für einen Augenblick lebendig barftellten; andrerseits aber tonnte ich mir ein geheimes Disfallen nicht verbergen, wenn ich nun ju Sause bie inneren Berhandlungen jum Behuf meines Baters abschreiben und dabei bemerken mufite, daß hier mehre Gewalten einander gegenüber ftanben, die fich das Gleichgewicht hielten, und nur insofern einig waren, als sie ben neuen Regenten noch mehr als ben alten zu beschränken gebachten, bag Jeber= mann fich nur insofern seines Ginfluffes freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern, und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. Ja, man war viegmal noch aufmerksamer als sonft, weil man sich vor Joseph bem Zweiten, vor feiner Beftigkeit und feinen vermuthlichen Planen zu fürchten anfing.

Bei meinem Grofvater und ben übrigen Rathsver-

wandten, deren Häuser ich zu besuchen pflegte, war es auch keine gute Zeit, denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Gäste, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Noch mehr hatte der Magistrat im Ganzen, wie im Einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehen und zu protestiren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm Jedermann Etwas abzwacken oder aufbürden will, und ihm Wenige von denen, die er anspricht, beistehen oder zu Hilfe kommen. Genug, mir trat Alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersner'schen Chronik von ähnlichen Vorfällen bei ähnlichen Gelegenbeiten mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener großen Rathsmänner gelesen hatte.

Mancher Berbruß entspringt auch baher, baß sich bie Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen Bersonen anfüllt. Bergebens werden die Höfe von Seiten der Stadt an die Vorschriften der freilich veralteten goldenen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Bersordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standesund andere Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protection, und die Frage, wer eigentlich einquartiert wird, und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll, ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getilmmel wächst, und selbst diesenigen,

welche Nichts babei zu leiften ober zu verantworten haben, fangen an, fich unbehaglich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, bie wir Alles wohl mit anfeben konnten, fanden boch immer nicht genug Befriebi= gung für unfere Mugen, für unfere Ginbilbungefraft. Die fpanischen Mantelkleiber, bie großen Feberhute ber Gesandten und hie und da noch einiges Andere gaben wol ein echt alterthümliches Unsehen; Manches bagegen war wieder halb fo neu ober gang mobern, baf überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter fogar gefchmadlofes Wefen Sehr gludlich machte es uns baber, zu vernehmen, daß wegen der Herreise bes Raisers und bes fünftigen Königs große Anstalten gemacht wurden, bag Die furfürftlichen Collegialhandlungen, bei welchen bie lette Bahlkapitulation jum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen, und bag ber Wahltag auf ben 27. Marg festgesett mar. Nun ward an die Berbeischaffung ber Reichsinsignien von Rürnberg und Nachen gedacht, und man erwartete zunächst ben Gingug bes Rurfürsten von Maing, während mit feiner Gesandtschaft bie Irrungen wegen ber Quartiere immer fortbauerten.

Indeffen betrieb ich meine Canzelistenarbeit zu haufe sehr lebhaft, und wurde habei freilich mancherlei kleine Monita gewahr, die von vielen Seiten einliefen, und bei ber neuen Kapitulation berücksichtigt werden follten. Jeber Stand wollte in diesem Dokumente seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch bei Seitr geschoben; Vieles blieb, wie es gewesen war: gleichwol exhielten die Monenten die bündigsten Versicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs zum Präjadiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzubringen. Ueber die Grenzen der verschiedenen kursurftlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpslichtet schienen, und so gab es dei Tag und bei Nacht stündlich Beschwerden, Recurse, Streit und Misselligskeiten.

Der Einzug bes Aurfürsten von Mainz erfolgte ben 21. März. Hier sing nun bas Kanoniren an, mit bem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien war diese Festlichsteit: alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, doch immer nur Untergesordnete, hier aber erschien ein Souverän, ein selbständiger Fürst, der Erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingeführt und begleitet. Bon

bem Bompe biefes Einzuges würde ich hier Manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder barauf zurückzukommen gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, bie Niemand leicht errathen sollte.

Un bemfelben Tage nämlich tam Lavater, auf feinem Rudzuge von Berlin nach Hause begriffen, burch Frantfurt, und fah biefe Feierlichkeit mit an. Db nun gleich folche weltliche Meugerlichkeiten für ihn nicht ben minbeften Werth hatten, so mochte boch biefer Zug mit seiner Bracht und allem Beimefen beutlich in feine fehr lebhafte Ginbilbungsfraft fich eingebrückt haben : benn nach mehreren Jahren, ale mir biefer vorzugliche, aber eigene Mann eine poetische Baraphrase, ich glaube, ber Offenbarung St. Johannes, mittheilte, fand ich ben Gingug bes Antidrift Schritt für Schritt, Geftalt für Geftalt, Umftanb für Umftand, bem Einzug bes Rurfürsten von Maing in Frankfurt nachgebilbet, bergestalt, bag fogar bie Quaften an ben Röpfen ber Ifabellpferbe nicht fehlten. Es wird fich mehr bavon fagen laffen, wenn ich zur Epoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, burch welche man bie alt- und neutestamentlichen Mythen bem Anschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man fie völlig in's Moberne travestirte, und ihnen aus bem gegenwärtigen Leben, es fei nun gemeiner ober vornehmer, ein Bewand umhinge. Wie biefe Behandlungsart fich nach und

nach beliebt gemacht, davon muß gleichfalls künftig die Rebe sein; doch bemerke ich hier so viel, daß sie weiter, als durch Lavater und seine Nacheiserer wol nicht getrieben worden, indem Einer derselben die heiligen Dreikönige, wie sie zu Bethlehem einreiten, so modern schilberte, daß die Fürsten und Herren, welche Lavatern zu besuchen pslegten, persönlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir lassen also für dießmal den Kurfürst Emmerich Joseph, so zu sagen, incognito im Compostell eintreffen, und wenden uns zu Gretchen, die ich, als sich eben die Bolksmenge verlief, von Phlades und seiner Schönen begleitet — denn diese drei schienen nun unzertrennlich zu sein — im Getummel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich sand mich bei Zeiten ein.

Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und Jedes hatte etwas zu erzählen, zu fagen, zu bemerken; wie denn dem Einen dieß, dem Andern jenes am meisten aufgefallen war.

Eure Reben, fagte Gretchen zuletzt, machen mich fast noch verworrener, als die Begebenheiten diefer Tage selbst. Was ich gesehen, kann ich nicht zusammenreimen, und möchte von Manchem gar zu gern wissen, wie es sich verhält.

3d verfette, baf es mir ein Leichtes fei, ihr biefen Dienst zu erzeigen, fie folle nur fagen, wofür fie fich eigentlich interessire. Dieg that sie, und indem ich ihr Einiges erklären wollte, fand fich's, bag es beffer wäre, in ber Ordnung zu verfahren. Ich verglich nicht unschicklich biefe Feierlichkeiten und Funktionen mit einem Schauspiel, wo ber Borhang nach Belieben herunterge= laffen würde, indeffen bie Schauspieler fortspielten ; bann werbe er wieder aufgezogen, und bie Auschauer können an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder theilnehmen. Weil ich nun fehr redfelig war, wenn man mich gewähren lieft, fo erzählte ich Alles von Anfang an bis auf ben heutigen Tag in ber besten Ordnung, und verfäumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher zu machen, mich bes vorhandenen Griffels und ber großen Schieferplatte zu Nur burch einige Fragen und Rechthabereien ber Anderen wenig gestört, brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Zufriedenheit an's Ende, indem mich Gretchen burch ihre fortgesette Aufmerksamkeit höchlich ermuntert Sie dankte mir zulett, und beneibete, nach ihrem Ausbrud, alle biejenigen, bie von ben Sachen biefer Welt unterrichtet feien und mußten, wie dieses ober jenes gugebe, und mas es zu bedeuten habe. Sie wünschte fich ein Knabe zu fein, und wußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, baf fie mir icon manche Belehrung ichul=

big geworben. Wenn ich ein Knabe ware, fagte fie, so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen.

Das Gespräch ward in der Art fortgeführt; sie setze sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlichkeit sie im Laden der Buthändlerin wolgewahr worden. Ich sragte sie, warum sie nicht mehr dorthin gehe; denn in der letzten Zeit, da ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage ihr zu Gefallen am Laden vorbeigegangen, um sie nur einen Augenblick zu sehen. Sie erklärte mir, daß sie in dieser unruhigen Zeit sich dort nicht hätte aussetzen wollen: befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so denke sie auch wieder hinzugehen.

Nun war von bem nächstbevorstehenden Wahltage die Rebe. Was und wie es vorgehe, wußte ich weitläufig zu erzählen, und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstützen; wie ich denn den Raum des Conclave mit seinen Altären, Thronen, Sessell und Sigen vollkommen gegenwärtig hatte.

Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen. Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ift, kann Nichts zu einer schöneren Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig, und der Jüngling lehrhaft ift.

Es entsteht baraus ein so gründliches als angenehmes Berhältniß: sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseins, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Zufall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so süß, daß wir uns nicht wunsdern dürfen, wenn seit dem alten und neuen Abälard aus einem solchen Zusammentreffen zweier Wesen die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen sind.

Gleich ben nächsten Tag war große Bewegung in ber Stadt wegen ber Bisten und Gegenvisiten, welche nunmehr mit dem größten Ceremoniel abgestattet wurden. Was mich aber als einen Frankfurter Bürger besonders interessirte und zu vielen Betrachtungen veranlaßte, war die Ablegung des Sicherheitseides, den der Rath, das Militär, die Bürgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern persönlich und in Masse leisteten: erst auf dem großen Römersaale der Magistrat und die Stabsossiciere, dann auf dem großen Plate, dem Römerberge, die sämmtliche Bürgerschaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstusungen und Quartieren, und zuletzt das übrige Militär. hier konnte man das ganze Gemeinwesen mit Einem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zwecke, dem Haupte und den Gliedern des Reichs Sicherheit, und bei

bem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Ruhe anzugeloben. Nun waren auch Kurtrier und Kurköln in Berson angekommen. Am Borabende des Wahltages werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen; die Thore sind geschlossen, die Juden in ihre Gasse eingesperrt, und der Franksurter Bürger dünkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer großen Feierlichkeit bleiben darf.

Bisher war Alles noch ziemlich mobern hergegangen: bie höchsten und hoben Personen bewegten sich nur in Rutschen hin und wieder; nun aber sollten wir fie nach uralter Beife ju Pferbe feben. Der Zulauf und bas Bebränge war außerorbentlich. 3ch wußte mich im Römer, ben ich, wie eine Maus ben heimischen Kornboben, genau fannte, fo lange herumzuschmiegen, bis ich an den Haupt= eingang gelangte, vor welchem bie Kurfürften und Befandten, die zuerft in Prachtfutschen herangefahren und fich oben versammelt hatten, nunmehr zu Pferbe fteigen Die stattlichsten, wohlzugerittenen Roffe maren mit reich gestickten Walbrappen überhangen und auf alle Beife gefcmudt. Rurfürst Emmerich Joseph, ein fcbner, behaglicher Mann, nahm sich zu Pferde gut aus. beiben Anderen erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß uns biefe rothen, mit Bermelin ausgeschlagenen Kürstenmäntel, die wir sonft nur auf Gemälden zu seben gewohnt waren, unter freiem himmel fehr romantisch vortamen. Anch die Botschafter der abwesenden weltlichen Kurfürsten in ihren goldstoffenen, mit Gold überstidten, mit goldenen Spigentressen reich besetzen spanischen Kleisdern thaten unsern Angen wohl; besonders wehten die großen Federn von den alterthümlich aufgekrempten Hüten auf's prächtigste. Was mir aber gar nicht dadei gefallen wollte, waren die kurzen, modernen Beinkleider, die weißseidenen Strümpse und modischen Schuhe. Wir hätten Halbstieselchen, so golden, als man gewollt, Sandalen oder dergleichen gewünscht, um nur ein etwas consequenteres Costum zu erbliden.

Im Betragen unterschieb sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen Anderen. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respekt zu haben. Denn, als sein Bordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich auf's Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingange warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, dis sein Pferd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich dann sehr behend hinaufschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrich's des Zweden ten bewundert wurde.

Nun war für uns der Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht, allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichkeit als Lust. Die Pählenden hatten sich in's Allerheitigste zurückgezogen, in welchem weitläufige Ceremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zuletzt das Bolf den Namen Josephs des Zweiten, der zum Römischen König ausgerufen wurde.

Der Zubrang ber Fremben in die Stadt ward nun immer stärker. Alles suhr und ging in Gallakleidern, so daß man zuletzt nur die ganz goldenen Anzüge bemerkens-werth fand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräslich Schönbornischen Schlosse, ange-langt, und wurden dort herkömmlich begrüßt und willstommen geheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sämmtlicher Religionen, durch Hochämter und Predigten, und von weltsicher Seite zu Begleitung des Tedeum durch unablaßliches Kanoniren.

Hafang an bis hieher als ein überlegtes Kunstwerk angesehen, so würde man nicht viel baran auszusetzen gefunden
haben. Alles war gut vorbereitet; sachte singen die Affentlichen Auftritte an, und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Zahl, die Personen au Würde, ihre Umgebungen, wie sie selbst, an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuletzt auch ein vorbereitetes, gefaßtes Auge in Verwirrung gerieth.

Der Ginzug bes Rurfürften von Mainz, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und impofant genug, um in ber Einbildungsfraft eines vorzüglichen Mannes bie Ankunft eines großen, geweiffagten Weltherrschers zu bedeuten. Auch wir waren baburch nicht wenig geblenbet worden. Nun aber fpannte fich unfre Erwar= tung auf's höchste, als es hieß : ber Raifer und ber fünftige Ronig näherten fich ber Stadt. In einiger Entfernung von Sachsenhausen war ein Zelt errichtet, in welchem ber ganze Magistrat sich aufhielt, um bem Oberhaupte bes Reichs die gehörige Berehrung zu bezeigen, und die Stadtschluffel anzubieten. Weiter hinaus, auf einer schönen, geräumigen Cbene, ftand ein anderes, ein Brachtgezelt, wohin fich die fämmtlichen Kurfürsten und Wahlbotschafter jum Empfange ber Majestäten verfügten, indeffen ihr Gefolge fich ben ganzen Weg lang erstrecte, um nach und nach, wie die Reihe an fie fame, fich wieder gegen die Stadt in Bewegung ju feten, und gehörig in ben Bug einzu-Runmehr fuhr ber Raifer bei bem Belte an, betrat folches, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beur= laubten fich die Rurfürften und Gefandten, um ordnungs= gemäß bem höchsten Berricher ben Weg zu bahnen.

Wir Anderen, die wir in der Stadt geblieben, um diese Pracht innerhalb der Mauern und Straffen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felde hätte geschee's Riebschaften.

ichehen können, waren burch bas von ber Bürgerschaft in ben Gaffen aufgestellte Spalier, burch ben Bubrang bes Bolfs, burch mancherlei babei vorkommenbe Spake und Unschicklichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns bas Geläute ber Gloden und ber Kanonenbonner bie unmittelbare Nabe bes herrichers anfündigten. Was einem Frankfurter besonders wohlthun mußte, war, dag bei biefer Gelegenheit, bei ber Gegenwart fo vieler Souverane und ihrer Repräsentanten, die Reichsftadt Frankfurt auch als ein kleiner Souveran erschien: ihr Stallmeifter eröffnete ben Rug, Reitpferbe mit Bappenbeden, worauf der weiße Abler im rothen Felde sich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Officianten, Bauter und Trom= peter, Deputirte bes Raths, von Rathsbedienten in ber Stadtlivree zu Fuß begleitet. Hieran ichloffen fich die brei Compagnien ber Bürgerartillerie, fehr wohl beritten, biefelbigen, die wir von Jugend auf bei Ginholung bes Beleites und anderen öffentlichen Belegenheiten gefannt Wir erfreuten uns an bem Mitgefühl biefer Ehre und an bem hunberttaufend-Theilchen einer Souveränität, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glanze erfdien. Die verschiedenen Gefolge bes Reichserbmarichalls und ber von ben feche weltlichen Rurfürften abgeordneten Wahlgesandten zogen bann schrittweise baber. Reines berfelben bestand aus weniger benn zwanzig Be-

bienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größeren Angahl. Das Gefolge ber geiftlichen Rurfürsten war nun immer im Steigen; bie Bebienten und Hausofficianten schienen unzählig, Kurtöln und Kurtrier hatten über zwanzig Staatswagen, Kurmainz allein eben jo viel. Die Dienerschaft zu Pferd und zu Fuß mar burchaus auf's prachtigfte gekleibet; bie Berren in ben Eguipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen lassen, reich und ehrwürdig angethan und geschmückt mit allen Orbenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg ber faiserlichen Majestät übertraf nunmehr, wie billig, bie übrigen. Die Bereiter, Die Sandpferbe, Die Reitzeuge, Schabraden und Deden zogen Aller Augen auf fich, und fechszehn fechsfpannige Ballamagen ber taiferlichen Rammerherren, Beheimräthe, bes Oberfammerers, Oberbofmeisters, Oberftallmeisters beschloffen mit großem Brunt biefe Abtheilung bes Zuges, welche, ungeachtet ihrer Bracht und Ausbehnung, boch nur ber Bortrab sein follte.

Nun aber concentrirte sich die Reihe, indem sich Burbe und Pracht steigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Hausdienerschaft, die Meisten zu Fuß, Wenige zu Pferde, erschienen die Wahlbotschafter, sowie die Kurfürsten in Berson, nach aufsteigender Ordnung, Jeder in einem prächtigen Staats-

Unmittelbar hinter Kurmaing fündigten gehn faiferliche Läufer, einundvierzig Lakaien und acht Sai= buden bie Majeftaten felbst an. Der prachtigfte Staatswagen, auch im Ruden mit einem ganzen Spiegelglas verfeben, mit Malerei, Ladirung, Schnipmert und Bergolbung ausgeziert, mit rothem, gesticktem Sammet obenher und inwendig bezogen, ließ uns ganz bequem Raifer und Rönig, bie längst erwünschten Baupter, in aller ihrer Berrlichkeit betrachten. Man hatte ben Rug einen weiten Umweg geführt, theils aus Nothwendigkeit, damit er fich nur entfalten fonne, theils um ihn ber großen Denge Menschen sichtbar zu machen. Er war burch Sachsenhausen, über bie Brude, bie Sahrgaffe, sobann bie Beile hinuntergegangen, und wendete fich nach ber inneren Stadt burch bie Ratharinenpforte, ein ehemaliges Thor, und seit Erweiterung ber Stadt ein offener Durch-Bier hatte man glüdlich bedacht, bag bie äußere Berrlichkeit ber Welt feit einer Reihe von Jahren fich immer mehr in die Bobe und Breite ausgebehnt. hatte gemessen und gefunden, daß durch diesen Thorweg, burch welchen fo mancher Fürst und Raiser ein= und aus= gezogen, ber jetige taiferliche Staatswagen, ohne mit fei= nem Schnigwerf und anderen Meugerlichfeiten anzustogen, nicht hindurchkommen könne. Man berathschlagte, und zu Bermeibung eines unbequemen Umweges entichloft man

sich, das Pflaster aufzuheben, und eine sanfte Ab= und Auffahrt zu veranstalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Wetterdächer der Läden und Buden in den Straßen ausgehoben, damit weder die Krone, noch der Adler, noch die Genien Anstoß und Schaden nehmen möchten.

So fehr wir auch, ale biefes toftbare Gefag mit fo koftbarem Inhalte fich uns näherte, auf die hohen Berfonen unfere Augen gerichtet hatten, fo konnten wir boch nicht umbin, unfern Blid auf bie herrlichen Pferbe, bas Gefdirr und beffen Posamentschmud zu wenden, besonders aber fielen uns die wunderlichen, beide auf den Pferden fitenden Rutscher und Borreiter auf. Sie faben aus wie aus einer anderen Nation, ja wie aus einer an= beren Welt, in langen, schwarz = und gelbsammtenen Röden und Kappen mit großen Feberbuichen, Run brangte fich fo viel zusamfaiferlicher Hoffitte. men, daß man wenig mehr unterscheiben konnte. Schweizergarbe zu beiben Seiten bes Wagens, ber Erbmarschall, das fächsische Schwert aufwärts in ber rechten Sand haltend, die Feldmarschälle, als Anführer ber faifer= lichen Garben hinter bem Wagen reitenb, bie kaiferlichen Ebelknaben in Maffe, und endlich die hatschiergarbe felbft, in fcwarzsammtenen Flügelröden, alle Nathe reich mit Gold gallonirt, darunter rothe Leibrode und lederfarbene Cami= fole, gleichfalls reich mit Gold besetzt. Man kam vor lauter Sehen, Deuten und hinweisen gar nicht zu sich selbst, so daß die nicht minder prächtig gekleideten Leibgarben der Kurfürsten kaum beachtet wurden; ja, wir hätten uns vielleicht von den Fenstern zurückgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, der in fünfzehn zweispännigen Kutschen den Zug beschloß und besonders in der letzten den Rathsschreiber mit den Stadtschlüsseln auf rothsammtnem Kissen hätten in Augenschein nehmen wollen. Daß unsere Stadtgrenadiercompagnie das Ende deckte, däuchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Ehrentage doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Hause Platz genommen, wo ber Aufzug, wenu er aus bem Dom zurückkam, ebenfalls wiesber an uns vorbei mußte. Des Gottesbienstes, ber Musik, ber Ceremonien und Feierlichkeiten, ber Anseben und Antworten, ber Borträge und Borlesungen waren in Kirche, Chor und Conclave so viel, bis es zur Beschwörung ber Wahlkapitulation kam, daß wir Zeit genug hatten, eine vortrefsliche Collation einzunehmen, und auf die Gesundheit des alten und jungen Herrschers manche Flasche zu leeren. Das Gespräch verlor sich indeß, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pslegt, in die vergangene Zeit, und es sehlte nicht an bejahrten Versonen,

welche jener vor ber gegenwärtigen ben Borzug gaben, wenigstens in Absicht auf ein gewisses menschliches Intereffe und eine leidenschaftliche Theilnahme, welche dabei vorgewaltet. Bei Franz bes Ersten Krönung mar noch nicht Alles so ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede war noch nicht abgeschlossen, Frankreich, Kurbrandenburg und Kurpfalz widersetten fich ber Bahl; die Truppen bes fünftigen Kaisers ftanden bei Beidelberg, wo er sein Hanptquartier hatte, und fast maren die von Nachen beraufgekommenen Reichsinfignien von ben Bfälgern weggenommen worden. Indessen unterhandelte man boch, und nahm von beiben Seiten bie Sache nicht auf's Strengfte. Maria Theresta felbst, obgleich in gesegneten Umständen, fommt, um die endlich burchgefette Aronung ihres Bemahls in Berfon zu feben. Sie traf in Afchaffenburg ein, und bestieg eine Pacht, um fich nach Frankfurt zu beaeben. Frang, von Beidelberg aus, bentt feiner Bemablin zu begegnen, allein er fommt zu spät, fie ift schon abgefahren. Ungekannt wirft er fich in einen kleinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und bas liebenbe Baar erfreut fich biefer überraschenben Busammentunft. Das Märchen bavon verbreitet sich sogleich, und alle Welt nimmt Theil an biefem gartlichen, mit Rindern reich gesegneten Chepaare, bas seit seiner Berbindung so unzertrennlich gewesen, bag fie ichon einmal auf einer Reise

von Wien nach Florenz zusammen an ber venetianischen Grenze Quarantane balten muffen. Maria Therefia wird in ber Stadt mit Jubel bewilltommt; fie betritt ben Gafthof zum Römischen Raifer, indessen auf ber Bornbeimer Saibe bas große Belt zum Empfang ihres Bemable errichtet ift. Dort findet fich pon ben geiftlichen Kurfürsten nur Mainz allein, von ben Abgeordneten ber weltlichen nur Sachsen, Böhmen und hannover. Einzug beginnt, und mas ihm an Bollständigkeit und Pracht abgeben mag, erfett reichlich die Gegenwart einer schönen Frau. Sie steht auf bem Balcon bes wohlge= legenen Saufes, und begrüßt mit Bivatruf und Sanbeflatschen ihren Gemahl; bas Bolk ftimmt ein, zum größten Enthustasmus aufgeregt. Da bie Grofen nun auch ein= mal Menschen sind, so benkt sie ber Bürger, wenn er fie lieben will, als feines Bleichen, und bas tann er am füg= lichsten, wenn er sie als liebende Gatten, als gärtliche Eltern, als anhängliche Geschwifter, als treue Freunde sich vorstellen barf. Man hatte bamals alles Gute ge= wünscht und prophezeit, und heute sah man es erfüllt an bem erstgebornen Sohne, bem Jebermann wegen seiner . schönen Jünglingsgestalt geneigt war, und auf ben bie Welt, bei ben hohen Eigenschaften, die er ankundigte, die größten Soffnungen fette.

Wir hatten uns ganz in die Vergangenheit und Zu-

funft verloren, als einige hereintretenbe Freunde uns wieder in die Gegenwart zurudriefen. Sie waren von benen, die den Werth einer Neuigkeit einsehen, und fich bekwegen beeilen, sie zuerst zu verkündigen. Sie wuften auch einen schönen menschlichen Bug biefer hoben Berfonen zu erzählen, die wir fo eben im größten Brunt vor-Es war nämlich verabrebet worben, beiziehen gesehen. daß unterwegs, zwischen Beusenstamm und jenem großen Gezelte, Raifer und König ben Landgrafen von Darmstadt im Walbe antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nähernde Kürst wollte noch einmal ben Berrn seben, bem er in fruherer Zeit fich gewidmet. Beibe mochten fich jenes Tages erinnern, als ber Landgraf bas Defret ber Rurfürsten, bas Franzen zum Raifer erwählte, nach Beidelberg überbrachte, und die erhaltenen toftbaren Befcheufe mit Betheuerung einer unverbruchlichen Anhanglichfeit erwiederte. Diefe hoben Berfohen ftanben in einem Tannicht, und ber Landgraf, vor Alter fcwach, bielt fich an eine Fichte, um bas Gefprach noch langer fortsetzen zu können, was von beiden Theilen nicht ohne Rührung geschah. Der Blat wurde nachher auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute find einige Mal hingewandert.

So hatten wir mehre Stuuben mit Erinnerung bes Alten, mit Erwägung bes Neuen hingebracht, als ber

Bug abermals, jedoch abgekürzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte, und wir konnten das Einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zukunft einprägen.

Bon dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: denn bis Alle und Jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des Hin= und Wiederziehens kein Ende, und man konnte den Hofstaat eines Jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im Einzelnen wieder= holen.

Nun kamen auch die Reichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln fehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde ben halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorialund Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und der Stadt. Die letztere gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für diesmal abgethan.

In biesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Zu Hause gab es zu schreiben und zu copiren, sehen wollte und sollte man Ales, und so ging der März zu Ende, bessen zweite Hälfte für uns so sestreich gewesen war. Bon dem, was zuletzt vorgegangen, und was am

Krönungstage zu erwarten fei, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich ibr es fagen follte, als was eigentlich zu fagen fei; ich verarbeitete Alles, was mir unter die Augen und unter bie Cangleifeber tam, nur geschwind zu biefem nachften und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich fpat ihre Wohnung, und that mir fcon. im Boraus nicht wenig barauf zu Gute, wie mein bieß= maliger Bortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbft, und Andere burch uns, ein augenblicklicher Anlag mehr Freude, als ber entichiedenfte Borfat nicht gewähren tann. 3mar fand ich ziemlich dieselbe Gefellschaft, allein es maren einige Unbefannte barunter. Gie fetten fich bin ju fpielen, nur Gretchen und ber jungere Better fetten fich zu mir und ber Schiefertafel. Das liebe Mädchen äußerte gar anmuthig ihr Behagen, bag fie, als eine Frembe, am Bahltage für eine Bürgerin gegolten habe, und ihr bieses einzige Schauspiel zu Theil geworben fei. Sie bankte mir auf's Berbindlichste, daß ich für fle zu forgen gewußt, und ihr feither burch Phlades allerlei Ginläffe mittels Billette, Anweisungen, Freunde und Fürsprache zu verschaffen die Aufmertsamkeit gehabt. Bon ben Reichskleinobien hörte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo

möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen, als sie erfuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf Alles, was bevorstand, und was besonders von ihrem Platze genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit zu denken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich sand, daß ich unglüdlicher Weise den Hausschlüffel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht in's Haus. Ich theilte ihr meine Verlegenheit mit. Am Ende, sagte sie, ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt zusammen. Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging, um Kaffee zu kochen, nachdem sie; weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene Familienlampe, mit Docht und Del versehen, und angezündet hereingebracht hatte.

Der Kaffee biente für einige Stunden zur Ermunterung, nach und nach aber ermattete das Spiel, das Gespräch ging aus, die Mutter schlief im großen Sessel, die Fremden, von der Reise müde, nickten da und dort. Bylades und seine Schöne saßen in einer Ede: sie hatte

ihren Ropf auf feine Schulter gelegt und folief, auch er wachte nicht lange. Der jüngere Better, gegen uns über am Schiefertische fitent, hatte feine Urme por fich über einander geschlagen, und schlief mit aufliegendem Befichte. 3ch faß hinter bem Tifche in ber Fenfterede, und Gretchen neben mir; wir unterhielten uns leife, aber endlich über= mannte auch fie ber Schlaf, fie lehnte ihr Röpfchen an meine Schulter, und war gleich eingeschlummert. faß ich nun, allein machent, in ber munberlichsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder bes Todes zu beruhigen wufite. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag. Gretchen ftanb vor bem Spiegel und rudte ihr Hanbchen zurecht; sie war liebenswürdiger als je, und brudte mir, als ich schied, gar herzlich die Hände. Ich schlich durch einen Umweg nach unferem Saufe; benn an ber Seite nach bem fleinen Birfchgraben zu hatte fich mein Bater in ber Mauer ein fleines Gudfenster, nicht ohne Wiberspruch ber Rachbarn, angelegt; biefe Seite vermieben wir, wenn wir nach haufe tommend von ihm nicht bemerkt fein wollten. Mutter, beren Bermittlung uns immer zu Gute tam, hatte meine Abwesenheit bes Morgens bei'm Thee burch ein frühzeitiges Ausgeben meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von bieser unschuldigen Racht feine unangenehmen Folgen.

Ueberhaupt und im Ganzen genommen machte biefe unendlich mannichfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur fehr einfachen Ginbrud. Ich hatte fein Intereffe, als bas Meufere ber Begenstände genau zu bemerten, fein Geschäft, als bas mir mein Bater und herr von Konigs= thal auftrugen, wodurch ich freilich ben innern Gang ber Dinge gewahr ward; ich hatte feine Neigung, als zu Gretchen , und feine andere Absicht , als nur Alles recht gut zu feben und zu faffen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklären zu können; ja, ich beschrieb oft, indem ein folder Zug vorbei ging, biefen Zug halblaut vor mir felbft, um mich alles Einzelnen zu verfichern, und biefer Aufmerksamkeit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werben, und nur als Zugabe betrachtete ich ben Beifall und bie Anerkennung ber Un= beren.

Zwar ward ich manchen vornehmen und hohen Bersonen vorgestellt, aber theils hatte Niemand Zeit, sich um Andere zu bekümmern, und theils wissen auch Aeltere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unsterhalten und ihn prüfen sollen. Ich von meiner Seite war anch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen: gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig, aber ich fragte nicht, ob es auch

Andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft ober zu still, und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen, und so wurde ich zwar für hoffnungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, ben 3. April 1764. Das Wetter war günftig, und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehren Berwandten und Freunden, in dem Römer felbst, in einer ber oberen Etagen, einen guten Blat angewiesen, wo wir bas Sanze volltommen überseben tonnten. Mit dem Friibesten begaben wir uns an Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in der Bogelperspective, die Anstalten, die wir Tags vorher in näheren Augenschein genommen hatten. Da war ber neu errichtete Springbrunnen mit zwei großen Kufen rechts und links, in welche ber Doppelabler auf bem Ständer weifen Wein buben, und rothen Wein brüben aus feinen zwei Schnäbeln ausgiefen follte. Aufgeschüttet zu einem Saufen lag bort ber Safer, bier ftand bie große Bretterhütte, in ber man ichon einige Tage ben ganzen fetten Ochsen an einem ungeheuren Spiefe bei Rohlenfeuer braten und schmoren fab. Alle Zugänge, bie bom Römer aus babin, und von anderen Straffen nach bem Römer führen, waren zu beiben Seiten burch Schranfen und Bachen gefichert.

Der große Platz füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien, und etwas Besonderes angekündigt wurde.

Bei allebem herrichte eine ziemliche Stille, und als bie Sturmglode geläutet wurde, schien bas ganze Bolk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Bas nun zuerst bie Aufmerksamkeit Aller, die von oben berab ben Blat übersehen konnten, erregte, mar ber Bug, in welchem bie Berren von Aachen und Nürnberg die Reichstleinobien nach bem Dome brachten. Diese hatten als Schuthei= ligthümer ben erften Plat im Wagen eingenommen, und bie Deputirten sagen vor ihnen in anständiger Berehrung auf bem Rücksits. Nunmehr begaben fich bie brei Rurfürsten in den Dom. Nach Ueberreichung der Insignien an Rurmainz würden Krone und Schwert fogleich nach bem kaiferlichen Quartier gebracht. Die weiteren An= ftalten und mancherlei Ceremoniel beschäftigten mittlerweile die Hauptpersonen, sowie die Zuschauer in ber Rirche, wie wir andern Unterrichteten uns wol benken fonnten.

Vor unseren Augen fuhren inbessen die Gesandten auf den Römer, aus welchem der Baldachin von Unterofficieren in das kaiserliche Quartier getragen warb. Sogleich besteigt ber Erbmarschall, Graf von Bappenbeim, sein Bferd, ein sehr schöner, schlant gebildeter herr, ben die spanische Tracht, das reiche Wamms, ber goldene Mantel, der hohe Federhut und die gestrählten fliegenden Saare fehr wohl kleibeten. Er fest fich in Bewegung, und unter bem Geläute aller Gloden folgen ihm zu Pferbe bie Gefandten nach bem faiferlichen Quartier, in noch größerer Bracht als am Wahltage. Dort hatte man auch sein mogen, wie man sich an biesem Tage durchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander indessen, mas bort vorgebe. Nun zieht ber Kaifer seinen Hausornat an, sagten wir, eine neue Befleibung, nach bem Mufter ber alten Carolingischen verfertigt. Die Erbämter erhalten bie Reichsinfignien, und setzen sich damit zu Bferbe. Der Raiser im Ornat, ber Römische Rönig im spanischen Sabit, besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem dieß geschieht, bat fie uns ber vorausgeschrittene unendliche Zug bereits angemelbet.

Das Auge war schon ermübet burch die Menge ber reich gekleibeten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einherwandelnden Abel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erbämter, und zuletzt unter dem reich gestickten, von zwölf Schöffen und Raths-herren getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in

spanischer Tracht, langsam auf prächtig geschmückten Pferben einherschwebten, war bas Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, burch eine Zaubersformel die Erscheinung nur einen Augenblick zu fesseln; aber die Herrlichkeit zog unaufhaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinswogende Bolk.

Nun aber entstand ein neues Gedränge: es mußte ein anderer Zugang, von dem Markte her, nach der Römerthur eröffnet und ein Breterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dome zurücktehrende Zug beschreiten sollte.

Was im Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von Denen erzählen, die manches Andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sein.

Bir Anderen verzehrten mittlerweile auf unsern Plätzen eine frugale Mahlzeit: wir mußten an dem festlichen Tage, den wir erlebten, mit talter Rüche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dieß alterthümliche Fest alterthümlich seierten.

Auf bem Plate war jett bas Sehenswürdigste bie fertig gewordene und mit roth-, gelb- und weißem Tucke überlegte Brück, und wir sollten ben Kaiser, ben wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitend, angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das Letzte freuten wir uns am meisten, denn uns däuchte diese Weise sich darzustellen, so wie die nattlrlichste, so auch die würdigste.

Aeltere Personen, welche ber Krönung Frang bes Ersten beigewohnt, erzählten, Maria Theresia, über bie Magen fcon, habe jener Feierlichkeit an einem Baltonfenfter bes Baufes Frauenstein, gleich neben bem Römer, augesehen. Als nun ihr Gemahl in ber seltsamen Berfleibung aus bem Dome zurudgekommen und fich ihr, fo ju fagen, als ein Gefpenft Carl's bes Großen bargeftellt, habe er wie jum Scherz beibe Banbe erhoben, und ihr ben Reichsapfel, ben Zepter und bie wundersamen Sandschuhe hingewiesen, worüber fie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches bem gangen auschauenben Bolfe gur gröften Freude und Erbauung gedient, indem es barin bas gute und natürliche Chegattenverhältnig bes allerbochften Baares ber Chriftenheit mit Augen zu feben gewürdigt worden. Als aber die Kaiferin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat zugerufen, fei ber Enthusiasmus und

ber Inbel des Boltes auf's höchste gestiegen, so daß das Freudengeschrei gar tein Ende finden können.

Nun verkündigte der Glodenschall und nun die Borbersten des langen Zuges, welche über die bunte Brüde ganz sachte einherschritten, daß Alles gethan sei. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher, als vorher, besonders für uns, da er jetzt gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn, so wie den ganzen volkserfüllten Platz beinahe im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht, denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kurfürsten, die sich anschlossen, die sehämter Schöffen und Rathsherren, der goldzesticke Himmel, Alles schien nur Eine Masse zu sein, die nur von Einem Willen bewegt, prächtig, harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Gloden aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Eine politisch=religiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft Beiber vor die Sinne; denn auch der Einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von bem Martte her ertonenbe Jubel verbreitete

sich nun auch über ben großen Platz, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und abertausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen; denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland besglückte.

Mehre Tage vorher mar durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weber bie Briide, noch ber Abler über bem Brunnen preisgegeben, alfo nicht vom Bolte, wie fonft, angetaftet werben folle. Es gefchah bieß, um manches bei foldem Anstürmen unvermeibliche Unglud zu verhuten. Allein um boch einigermaßen bem Benius bes Bobels zu opfern, gingen eigens bestellte Berfonen hinter bem Ruge ber, löften bas Tuch von ber Brude, widelten es bahnenweise zusammen und warfen es in die Luft. hierburch entstand nun zwar kein Unglud, aber ein lächerliches Unbeil: das Tuch entrollte fich in der Luft, und bebedte, wie es nieberfiel, eine größere ober geringere Anzahl Menfchen. Diejenigen nun, welche bie Enben faßten, und folche an fich zogen, riffen alle mittleren zu Boben, umbullten und angftigten fie fo lange, bis fie fich burchgeriffen ober burchgeschnitten, und Jeber nach seiner Weise einen Zipfel bieses burch die Fufitritte ber Majestäten geheiligten Gewebes bavongetragen hatte.

Diefer wilben Beluftigung fah ich nicht lange zu, fonbern

eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppsen und Gänge hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme und herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedränge war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl besetzt waren und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den unteren Gewölbgängen zurücklieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und zulezt ganz in der Nähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Bater und Sohn waren wie Menächmen überein gekleidet. Des Kaisers Hauptornat von purpursarbener Seide, mit Perlen und Steinen reich geziert, sowie Krone, Zepter, und Reichsapfel sielen wohl in die Augen: Alles war neu daran, und die Nachahmung des Alterthums geschmackvoll. So bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Bater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Kleinodien Carl's des Großen wie in einer Berkleidung einher, so daß er selbst von Zeit zu Zeit seinen Bater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte süttern mitsen, stand wie ein übergreisendes Dach vom Kopfe

ab. Die Dalmatica, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährten doch keineswegs ein vortheilhaftes Aussehen. Zepter und Reichsapfel setzen in Berwunderung; aber man konnte sich nicht leugnen, daß man lieber eine mächtige, dem Anzuge gewährene Gestalt, um der günstigeren Wirkung willen, damit bekleidet und ausgeschmückt gesehen hätte. Kaum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Platz, der, von Anderen bereits eingenommen, nur mit einiger Noth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster wieder Besit nahm: das Merkwürdigste, was öffentlich zu erblicken war, sollte eben vorgehen. Alles Bolk hatte sich gegen den Römer zugewendet, und ein abermaliges Bivatschreien gab uns zu erkennen, daß Kaiser und König an dem Balkonsenster des großen Saales in ihrem Ornate sich dem Volke zeigten. Aber sie sollten nicht allein zum Schauspiel dienen, sondern vor ihren Augen sollte ein seltsames Schauspiel vorgehen. Bor Allem schwang sich nun der schauspiel vorgehen. Bor Allem schwang sich nun der schwert abgelegt, in seiner Rechten hielt er ein silbernes gehenkeltes Gemäß, und ein Streichblech in der Linken. So ritt er in den Schrausen auf den großen Haferhausen zu, sprengte

binein, schöpfte bas Gemäß übervoll, ftrich es ab, und trug es mit großem Anftanbe wieber gurud. Der faiferliche Marstall war nunmehr verforgt. Der Erbtam= merer ritt sobann gleichfalls auf jene Gegend gu, und brachte ein Sandbeden nebst Gieffag und Sandqueble jurud. Unterhaltender aber für die Buschauer mar ber Erbtruchfeft, ber ein Stud von bem gebratenen Ochfen zu holen tam. Auch er ritt mit einer filbernen Schuffel burch bie Schranten bis jur großen Bretterfüche, und tam bald mit verbedtem Gericht wieder hervor, um feinen Weg nach bem Römer zu nehmen. Die Reihe traf nun ben Erbschenken, ber gu bem Springbrunnen ritt, und Wein holte. So war nun auch die kaiserliche Tafel beftellt, und Aller Augen warteten auf ben Erbichatmeifter, ber bas Gelb auswerfen follte. Auch er bestieg ein schönes Roff, bem zu beiben Seiten bes Sattels anstatt ber Bistolenhalftern ein paar prächtige, mit bem furpfälgifchen Wappen gestickte, Beutel befestigt bingen. hatte er fich in Bewegung gesett; als er in diese Taschen griff, und rechts und links Gold- und Gilbermungen freigebig ausstreute, welche jedesmal in ber Luft als ein metallener Regen gar luftig glanzten. Taufend Sande zappelten augenblidlich in ber Bobe, um bie Gaben aufzufangen; taum aber waren bie Münzen niebergefallen, so wühlte die Maffe in fich felbst gegen ben Boben, und

rang gewaltig um die Stüde, welche zur Erde mochten gekommen sein. Da nun diese Bewegung von beiden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr belustigender Andlick. Zum Schlusse ging es am allerlebhaftesten her, als er die Beutel selbst auswarf, und ein Jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Dajeftaten hatten fich vom Balton gurudgezogen, und nun follte bem Bobel abermals ein Opfer gebracht werben, ber in folden Fällen lieber bie Baben rauben, als fie gelaffen und bankbar empfangen will. In roberen und berberen Zeiten herrichte ber Gebrauch, ben Safer, gleich nachdem ber Erbmarschall bas Theil weggenommen, ben Springbrunnen, nachbem ber Erbichent, bie Ruche, nachbem ber Erbtruchfeß fein Amt verrichtet, auf ber Stelle preiszugeben. Diegmal aber hielt man, um alles Unglud zu verhüten, soviel es fich thun ließ, Ordnung und Mag. Doch fielen bie alten ichabenfrohen Spage wieber vor, bag, wenn Giner einen Gad Bafer aufgepadt hatte, ber Andere ihm ein Loch hinein schnitt, und was bergleichen Artigkeiten mehr waren. Um ben ge= bratenen Dofen aber wurde biegmal, wie fonft, ein ernsterer Rampf geführt. Man konnte fich benfelben nur in Maffe ftreitig machen. Zwei Innungen, bie Menger und Beinfdröter, hatten fich hergebrachtermagen wieder

so postirt, daß Einer von Beiben dieser ungeheure Braten zu Theil werden mußte. Die Metger glaubten das größte Recht an einen Ochsen zu haben, den sie unzerstückt in die Küche geliesert, die Weinschröter hingegen machten Anspruch, weil die Küche in der Nähe ihres zunstmäßigen Ausenthaltes erbaut war, und weil sie das letzte Mal obgesiegt hatten; wie denn aus dem vergitterten Giebelsenster ihres Zunst- und Bersammlungshauses die Hörner jenes erbeuteten Stieres, als Siegeszeichen hervorstarrend, zu sehen waren. Beide zahlreiche Innungen hatten sehr kräftige und tüchtige Mitglieder. Wer aber dießmal den Sieg davon getragen, ist mir nicht mehr erinnersich.

Wie nun aber eine Feierlichkeit dieser Art mit etwas Gefährlichem und Schrechaftem schließen soll, so war es wirklich ein sürchterkicher Augenblick, als die breterne Küche selbst preisgemacht wurde. Das Dach berselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte, wie sie hinauf gekommen. Die Breter wurden losgerissen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der Ferne, benken mußte, ein jedes werde ein paar der Zudringenden todtschlagen. In einem Nu war die Hitte abgedeckt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balken, um auch diese aus den Fugen zu reißen, ja manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten

abgesägt waren, das Gerippe hin und wieder schwankte und jähen Einsturz brohte. Zarte Personen wandten die Augen hinweg, und Jedermann erwartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und Alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen.

Jedermann wußte nun, daß Raifer und Ronig aus bem Rabinet, wohin fie vom Balton abgetreten, fich wieder hervorbegeben, und im großen Römerfaale speifen würden. Dan hatte bie Anstalten bazu Tags vorher bewundern können, und mein fehnlichster Bunfch war, beute wo möglich nur einen Blid bineinzuthun. 3ch begab mich baber auf gewohnten Bfaben wieber an bie große Treppe, welcher die Thüre des Saales gerade gegenüber fteht. Bier ftaunte ich nun die vornehmen Berfonen an, welche fich heute als Diener bes Reichsober= hauptes bekannten. Bierundvierzig Grafen , bie Speifen aus ber Ruche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gefleibet, fo daß ber Contrast ihres Anstandes mit ber Sandlung für einen Anaben wohl finnverwirrend fein konnte. Das Gebränge mar nicht groß, boch wegen bes kleinen Raumes merklich genug. Die Saaltbüre war bewacht, indeß gingen die Befugten häufig aus und ein. 3ch erblicte einen pfälzischen Sausofficianten, ben ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen könne? Er befann sich nicht lange, gab mir eines ber filbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich denn in das Heiligthum. Das pfätzische Büffet stand links, unmittelbar an der Thure, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter den Schranken.

Am anderen Ende des Saales, unmittelbar an ben Feustern, fagen, auf Thronftufen erhöht, unter Balbachinen Raifer und König in ihren Ornaten, Krone und Bepter aber lagen auf golbenen Riffen rudwärts in einiger Entfernung. Die brei geistlichen Kurfürsten batten, ihre Buffete hinter fich, auf einzelnen Eftraben Blat genommen : Rurmaing ben Majeftaten gegenüber, Rurtrier zur Rechten und Rurtoln zur Linfen. obere Theil bes Saales war würdig und erfreulich anzufeben , und erregte bie Bemertung , bag bie Beiftlichkeit fich so lange als möglich mit bem herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputten, aber herrenleeren Buffete und Tifche ber fammtlichen weltlichen Rurfürften an bas Disverhältniß benten, welches zwischen ihnen und bem Reichsoberhaupte burch Jahrhunderte allmälig entstanden war. Die Gefandten berfelben hatten fich ichon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu fpeifen; und wenn baburch ber größte Theil bes Saales ein ge=

spensterhaftes Ansehen bekam, daß so viele unsichtbare Gäste auf bas prächtigste bedient wurden, so war eine große, unbesetzte Tasel in der Mitte noch betrübter anzusehen, denn hier standen auch so viele Converte leer, weil alle die, welche allenfalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen, Anstands halber, um an dem großen Ehrentage ihrer Ehre Nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weber meine Jahre, noch das Gedränge der Gegenwart. Ich bemühte mich, Alles möglichst in's Auge zu fassen. Und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, nm ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie, und wußte mich bei guten Freunden in der Nachdarschaft nach dem heutigen Halbsassen wieder zu erquicken, und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glänzenden Abend gedachte ich auf eine gemüthliche Weise zu seiern, benn ich hatte mit Gretchen, mit Pplades und der Seinigen abgeredet, daß wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Eden und Enden, als ich meine Geliebten antras. Ich reichte Gretchen den Arm; wir zogen von einem Quartier zum andern, und befanden uns zusammen sehr glücklich. Die Bettern waren anfangs

auch bei der Gesellschaft, verloren sich aber nachber unter Bor ben Baufern einiger Be= ber Maffe bes Boltes. fandten, wo man prächtige Illuminationen angebracht hatte, — die turpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus war es so bell, wie es am Tage nur sein kann. nicht erkannt zu werden, hatte ich mich einigermaßen ver= mummt, und Gretchen fand es nicht übel. Wir bewunberten bie verschiebenen glanzenben Darftellungen und bie feenmäßigen Flammengebäube, womit immer ein Befanbter ben andern zu überbieten gebacht hatte. Die Anstalt bes Fürsten Esterhazy jedoch übertraf alle bie Unfere fleine Gefellschaft war von ber Erfin= bung und Ausführung entzudt, und wir wollten eben bas Einzelne recht genießen, als uns bie Bettern wieber begegneten, und von ber herrlichen Erleuchtung fprachen, womit ber brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen uns nicht verbrießen, ben weiten Weg von bem Rogmartte bis jum Saalhof gu machen, fanben aber, bag man uns auf eine frevle Beife jum Beften gehabt batte.

Der Saalhof ift nach bem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebäude, bessen nach ber Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Kleine, weber in Form noch Größe übereinstimmenbe, noch auf Eine Linie, noch in gleicher Entsernung gesetzte

Kenfter, unsymmetrisch angebrachte Thore und Thuren, ein meift in Kramlaben verwandeltes Untergeschof bilben eine verworrene Aufenseite, bie von Niemandem jemals hier war man nun ber zufälligen, betrachtet wirb. unregelmäßigen, unzusammenhangenben Architettur gefolgt, und hatte jedes Fenster, jede Thure, jede Deffnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Sause thun fann, wodurch aber hier bie schlechteste und misgebildetste aller Facaden gang unglaublich in bas hellfte Licht gefett murbe. Satte man fich nun hieran, wie etwa an ben Spagen bes Pagliaffo ergött, obgleich nicht ohne Bebenklichkeiten, weil Jebermann etwas Vorsähliches barin erkennen mußte, wie man benn fcon vorher über bas fonftige augere Benehmen bes übrigens fehr geschätzten Plotho gloffirt, und ba man ihm nun einmal gewogen war, auch ben Schalf in ihm bewundert hatte, der fich über alles Ceremoniel, wie fein König, hinauszuseten pflege, - fo ging man boch lieber in bas Efterhazp'iche Feenreich wieber zurud.

Dieser hohe Botschafter hatte, biesen Tag zu ehren, sein ungunstig gelegenes Quartier ganz übergangen, und bafür die große Lindenesplanade am Rohmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im hintergrunde aber mit einem wol noch prächtigeren Prospekte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen.

Zwischen ben Bäumen ftanden Lichtpyramiden und Augeln auf durchscheinenden Biedestalen, von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen hängeleuchter schwebten. An mehren Orten vertheilte man Brot und Würste unter das Bolf, und ließ es an Wein nicht fehlen.

Dier gingen wir nun, zu Bieren aneinander gefchloffen , hochft behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite pauchte mir wirflich in jenen gludlichen Gefilben Elpfiums zu wandeln, wo man bie fruftallenen Befage vom Baume bricht, die fich mit bem gewünschten Beine foaleich füllen, und wo man Früchte fcuttelt, Die fich in jebe beliebige Speife vermanbeln. Ein folches Beburfniß fühlten wir bann zulett auch, und geleitet von Bylabes, fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speifehaus; und ba wir weiter keine Gafte antrafen, inbem Alles auf ben Strafen umberzog, liefen wir es uns um fo wohler fein, und verbrachten ben größten Theil ber Racht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Reigung auf's heiterste und gludlichfte. Als ich Gretchen bis an ihre Thure begleitet hatte, kufte fie mich auf die Stirn. Es war bas erfte und lette Mal, baf fie mir biefe Bunft erwies: leiber follte ich fie nicht wieberfeben.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter, verstört und ängstlich, hereintrat. Man

konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte.

Steh' auf, sagte sie, und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt! Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besucht, und dich in die gefährelichken und schlimmsten Händel verwidelt hast. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib' auf deinem Zimmer, und erwarte, was bevorsteht! Der Rath Schneider wird zu dir kommen, er hat sowol vom Bater, als von der Obrigkeit den Austrag; denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse Wendung nehmen.

Ich sah wol, daß man die Sache viel schlimmer nahm als sie war, doch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Verhältniß entdeckt werden sollte.

Der alte Meffianische Freund trat endlich herein; die Thränen standen ihm in den Augen; er faßte mich beim Arm und sagte: Es thut mir herzlich leid, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen tomme. Ich hätte nicht gedacht, daß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was thut nicht schlechte Gesellschaft und böses Beispiel? Und so kann ein junger, unerfahrener Mensch Schritt für Schritt bis zum Berbrechen geführt werden.

Ich bin mir feines Verbrechens bewußt, versetzte ich darauf, so wenig, als schlechte Gesellschaft besucht zu haben.

Es ist jest nicht von einer Bertheidigung die Rede, siel er mir in's Wort, sondern von einer Untersuchung, und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnisse.

Was verlangen Sie zu wissen? fragte ich bagegen.

Er setzte sich und zog ein Blatt hervor, und fing zu fragen an: Haben Sie nicht den \* Ihrem Großvater als einen Clienten zu einer \*stelle empfohlen?

3d antwortete : Ja.

Bo haben Sie ihn fennen gelernt?

Auf Spaziergängen.

In welcher Gefellschaft?

Ich flutte, benn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen.

Das Berschweigen wird Richts helfen, fuhr er fort, benn es ist Alles schon genugsam bekannt.

Bas ift benn bekannt? fragte ich.

Daß Ihnen diefer Mensch durch Andere seines Gleichen ist vorgeführt worden, und zwar durch \*. Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen, noch gesannt hatte, welches ich dem Fragenden auch sogleich erklärte.

Sie wollen, fuhr Jener fort, diese Menschen nicht

fennen, und haben doch mit ihnen öftere Busammentunfte gehabt!

Auch nicht die geringste, versetzte ich, denn, wie gefagt, außer dem Ersten kenne ich keinen, und habe auch den niemals in einem Hause gesehen.

Sind Sie nicht oft in ber \* Strafe gewefen? Niemals, versetzte ich.

Dieß war nicht ganz ber Wahrheit gemäß. Ich hatte Pplades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte, aber zur hinterthüre hereingegangen, und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausstucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sein. Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte, denn es war mir von alle dem, was er zu wissen verlangte, Nichts bestannt.

Enblich schien er verdrießlich zu werden, und sagte: Sie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht: ich komme, um Sie zu retten. Sie können nicht leugnen, daß Sie für diese Leute selbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe versaßt, Aussätze gemacht, und so zu ihren schlechten Streichen behilslich gewesen. Ich komme, um Sie zu retten, denn es ist von nichts Geringerem, als nachgemachten Handschiften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen die

Rebe. Ich komme, nicht allein als Hausfreund, ich komme im Namen und auf Befehl ber Obrigkeit, die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Sie und einige andere Inglinge verschonen will, die, gleich Ihnen, in's Netz gelockt wurden.

Es war mir auffallend, daß unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht fanden, mit denen ich Umsgang gepflogen. Die Berhältnisse trasen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackere Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht leugenen, daß ich manche Nacht spät nach Hause gekommen war, daß ich mir einen Hausschlässel zu verschaffen gewußt, daß ich mir einen Dausschlässel zu verschaffen gewußt, daß ich mit Bersonen von geringem Stande und verdächtigem Aussehen an Lustorten mehr als ein Mal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt seien, genug, Alles schien entbeckt, die auf die Namen. Dieß gab mir Muth, standhaft im Schweigen zu sein.

Laffen Sie mich, sagte ber brave Freund, nicht von Ihnen weggehen! Die Sache leibet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein Andrer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum läßt. Berschlimmern Sie die ohnehin böse Sache nicht durch Ihre Hartnäckigkeit!

Nun stellte ich mir die guten Bettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor; ich fah fie gefangen, verhört,

bestraft, geschmäht, und mir fuhr wie ein Blit durch die Seele, daß die Bettern denn doch, ob fie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so bose Händel konnten eingelassen haben, wenigstens ber älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach hause kam, und wenig heiteres zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Bekenntniß zurud.

Ich bin mir, sagte ich, perfönlich nichts Böses bewußt, und kann von der Seite ganz ruhig sein, aber es wäre nicht unmöglich, daß diejenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegenen oder gesetwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie sinden, sie überführen und bestrafen, ich habe mir die sett Richts vorzuwerfen, und will auch gegen die Richts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich besnommen haben.

Er ließ mich nicht ausreben, sonbern rief mit einiger Bewegung: Ja, man wird sie finden! In brei häusern famen biese Bösewichter zusammen. Er nannte bie Straßen, er bezeichnete die häuser, und zum Unglud befand sich auch das barunter, wohin ich zu gehen pflegte.

Das erste Nest ift schon ausgehoben, fuhr er fort, und in diesem Augenblide werden es die beiden anderen. In wenig Stunden wird Alles im Rlaren sein. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntniß einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation, und wie die garftigen Dinge alle heißen.

Das haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnüt; ja, bei ber Unschuld unserer Zusammenkunfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nützlich zu sein.

Setzen Sie sich! rief ich aus, und holte ihn von der Thüre zurück. Ich will Ihnen Alles erzählen und zusgleich mir und Ihnen das Herz erleichtern, nur das Eine bitte ich, von nun an keine Zweifel in meine Wahrhaftigsteit!

Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Hergang der Sache, anfangs ruhig und gefaßt, doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten in's Gebächtniß rief und vergegenwärtigte, und so manche unsschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichsam vor einem Criminalgerichte deponiren sollte, desto mehr wuchs die schmerzlichste Empfindung, so daß ich zulest in Thränen ausbrach, und mich einer unbändigen Leidenschaft überzließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß eben jetzt daß rechte Geheimniß auf dem Wege sein möchte sich zu offensbaren — denn er hielt meinen Schmerz sür ein Shmpstom, daß ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen — suchte mich, da ihm an der Entsbedung Alles gelegen war, auf seheste zu beruhigen, welches

ihm zwar nur zum Theil gelang, aber boch insofern, daß ich meine Geschichte nothburftig auserzählen konnte.

Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Borgänge, doch noch einigermaßen zweifelhaft, und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten, und in Schmerz und Buth versetten. Ich versicherte endlich, raß ich Nichts weiter zu sagen habe, und wohl wisse, daß ich Nichts zu fürchten brauche, denn ich sei unschuldig, von gutem Hause und wohl empfohlen; aber Iene könnten ebenso unschuldig sein, ohne daß man sie dasur anerstenne oder begünstige. Ich erklärte zugleich, daß wenn man Iene nicht, wie mich, schonen, ihren Thorheiten nachssehen, und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindesten hart und unrecht gesche, so würde ich mir ein Leids anthun, und daran sollte mich Niemand hindern.

Auch hierüber suchte mich der Freund zu beruhigen, aber ich traute ihm nicht, und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Borwürfe, die Sache erzählt und alle Berhältnisse an's Licht gebracht zu haben. Ich sah voraus, daß man die kindlichen Handlungen, die jugendlichen Reigungen und Vertraulichkeiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Bylades mit in diesen Handel verwickeln und fehr unglücklich machen könnte. Alle diese

Borstellungen brängten sich lebhaft hinter einander vor meiner Seele, schärften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helfen wußte, mich tie Länge lang auf die Erde warf, und den Fußboden mit meinen Thränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Geberbe erschraf und alles Mögliche that, mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß einige Magistratspersonen unten beim Bater die Rückunft des Hausfreundes erwartet, und, nachdem sie sich eine Zeit lang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen, und hätten unter einander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: Es ist recht gut, die Sache hat Nichts zu bedeuten.

Freilich, fuhr ich auf, hat die Sache Nichts zu bebeuten, für mich, für uns, benn ich habe Nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelsen wissen. Aber jene, jene, rief ich aus, wer wird ihnen beistehen!

Meine Schwester suchte mich umftändlich mit bem Argumente zu tröften, daß, wenn man die Bornehmen retten wolle, man auch über die Fehler der Geringeren einen Schleier werfen musse. Das Alles half Nichts.

Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieber

meinem Schmerze überließ, und sowol bie Bilber meiner Reigung und Leidenschaft, als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglück immer wechselsweise hervorrief. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück, und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gretchen und mich recht eleud zu machen.

Der hausfreund hatte mir geboten, auf meinem Bimmer zu bleiben und mit Niemandem mein Beschäft zu pflegen, außer ben Unfrigen. Es war mir gang recht, benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit, und ermangelten nicht, mir mit allerlei autem Trofte auf's fraftigste beizustehen; ja, fie tamen fogar ichon ben zweiten Tag, im Namen des nun besser unterrichteten Baters mir eine völlige Umneftie anzubieten, bie ich zwar bantbar annahm, allein ben Antrag, baß ich mit ihm ausgeben und die Reichsinfignien, welche man nunmehr den Neugierigen vorzeigte, beschauen sollte, bartnädig ablehnte, und versicherte, daß ich weber von der Welt, noch von dem Römi= ichen Reiche etwas wissen wollte, bis mir bekannt geworben, wie jener verbriefliche Banbel, ber filr mich weiter feine Folgen haben wurde, für meine armen Befannten ausgegangen. Gie mußten hieruber Richts zu fagen, und ließen mich allein. Doch machte man bie folgenden Tage noch einige Bersuche, mich aus dem Hause und zur

Theilnahme an ben öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. Bergebens! weder der große Gallatag, noch was bei Gelegenheit so vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel bes Raifers und Königs, Nichts konnte mich rühren. Der Kurfürst von ber Bfalz mochte fommen, um ben beiben Majestäten aufzuwarten, biefe mochten bie Rurfürften besuchen, man mochte gur letten turfürstlichen Situng zusammenfahren, um die rudftandigen Bunkte zu erledigen und ben Anrverein zu erneuern, Nichts konnte mich aus meiner leibenschaftlichen Ginfamfeit hervorrufen. 3ch ließ am Dankfeste die Gloden läuten, den Kaiser sich in die Rapuzinerkirche begeben, die Rurfürsten und ben Raifer abreifen, ohne beghalb einen Schritt von meinem Zimmer zu thun. Das letzte Kanoniren, so unmäßig es auch fein mochte, regte mich nicht auf, und wie ber Bulverbampf fich verzog und ber Schall verhallte, fo war auch alle diese Herrlichkeit vor meiner Seele weggefdmunten.

Ich empfant nun keine Zufriedenheit, als im Wiederkäuen meines Elends und in der taufendfachen imaginären Bervielfältigung desselben. Meine ganze Erfindungsgabe, meine Poesie und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken Fleck geworfen, und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt Leib und Seele in eine unheilbare Krankheit zu verwickeln. In diesem traurigen Zustande kam mir Nichts mehr munichenswerth, Nichts begehrenswerth mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Berlangen, zu miffen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, mas sich bei näherer Untersuchung ergeben, in wiefern fie mit in jene Berbrechen verwickelt ober unschulbig möchten erfunden fein. Much bieß malte ich mir auf bas mannichfaltigfte umftändlich aus, und ließ es nicht fehlen, sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald munichte ich mich von diefer Ungewiß= beit befreit zu feben, und ichrieb beftig brobenbe Briefe an ben Sausfreund, daß er mir ben weiteren Bang ber Sache nicht vorenthalten folle; bald zerriß ich fie wieder, aus Furcht, mein Unglud recht beutlich zu erfahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jett wechselsweise gequalt und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zuletzt glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit eintrat, wobei man den Arzt zu Hilfe rusen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im Allgemeinen thun zu können, indem man mir heilig versicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickelten mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so gut wie ganz schuldloß, mit einem leichten Verweise entlassen wor-

den, und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimath gezogen sei. Mit dem Letzteren zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf; denn ich konnte darin keine freiswillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Berbannung entdecken. Mein körperlicher und geistiger Zustand versbesserte sich dadurch nicht; die Noth ging erst nun recht an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Roman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragissen Katastrophe selbstquälerisch auszumalen.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu befördern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: ich bemerkte wol, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Berslegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben, was es für Wirtungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Phlades, ein Better, oder wol gar Gretchen selbst, den Bersuch möchten gemacht haben mir zu schreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Bestimmerniß, und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Bermuthungen zu üben und mich in die seltsamsten Berknüpfungen zu verirren.

Es bauerte nicht lange, fo gab man mir noch einen

besonderen Aufseher. Glüdlicherweise mar es ein Mann, ben ich liebte und schätte; er hatte eine Saushofmeifterftelle in einem befreundeten Saufe betleidet, fein bisheriger Rögling war allein auf bie Atabemie gegangen. suchte mich öfters in meiner traurigeu Lage, man fanb zulest Nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben bem meinigen einzuräumen, ba er mich bann beschäftigen, beruhigen, und, wie ich wol merten fonnte, im Auge behal= ten follte. Beil ich ihn jedoch von Bergen ichatte, und ihm auch früher gar Manches, nur nicht bie Reigung gu Gretchen, vertraut hatte, fo beschloß ich um fo mehr gang offen und gerade gegen ihn zu fein, als es mir unertraglich war, mit Jemandem täglich zu leben, und auf einem unficbern, gespannten Suge mit ihm zu fteben. 3ch faumte baber nicht lange, fprach ihm von ber Sache, erquicte mich in Erzählung und Wiederholung ber fleinsten Um= stände meines vergangenen Glück, und erreichte badurch fo viel, daß er, als ein verständiger Mann, einsah, es sei beffer, mich mit bem Ausgang ber Geschichte befannt zu machen, und zwar im Einzelnen und Besonderen, bamit ich klar fiber bas Banze wurde, und man mir mit Ernst und Gifer gureden fonne, bag ich mich faffen, bas Bergangene hinter mir werfen, und ein neues Leben an= fangen muffe. Zuerst vertraute er mir, wer die anderen jungen Leute vom Stande gewesen, Die fich anfangs ju

verwegenen Mystifikationen, bann zu possenhaften Polizeiverbrechen, ferner zu lustigen Gelbschneibereien und anderen folden verfänglichen Dingen hatten verleiten lassen. Es war badurch wirklich eine kleine Berschwörung entstanden, zu der sich gewissenlose Menschen gesellten, durch Berfälschung von Papieren, Nachbildung von Unterschriften manches Straswirdige begingen und noch Straswirdigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach denen ich zuletzt ungeduldig fragte, waren ganz unschuldig, nur im Allgemeinsten mit jenen Andern bekannt, seineswegs aber vereinigt befunden worden. Mein Client, durch dessen Empfehlung an den Großvater man mir eigentlich auf die Spur gesommen, war Einer der schlimmsten, und bewarb sich um jenes Amt hauptsächlich, um gewisse Bubenstücke unternehmen oder bedecken zu können.

Nach allem biefem konnte ich mich zulet nicht halten, und fragte, was aus Gretchen geworden sei, zu ber ich ein = für allemal die größte Reigung bekannte. Wein Freund schüttelte den Kopf und lächelte.

Beruhigen Sie sich! versette er, dieses Mädchen ist sehr wohl bestanden, und hat ein herrliches Zeugniß das von getragen. Man konnte Nichts als Gutes und Liebes an ihr sinden; die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen, und haben ihr die Entsernung aus der Stadt, die sie wünschte, nicht versagen können. Auch das

was sie in Rudsicht auf Sie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre, ich habe ihre Ausfage in den geheimen Atten selbst gelesen, und ihre Unterschrift gesehen.

Die Unterschrift! rief ich aus, die mich so glücklich und so unglücklich macht! Was hat sie denn bekannt? was hat sie unterschrieben?

Der Freund zauderte zu antworten, aber die Seiter= . feit seines Gesichts zeigte mir an, daß er nichts Gefähr= liches verberge.

Wenn Sie's benn wissen wollen, versetzte er endlich, als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rede war, sagte sie ganz freimüthig: Ich kann es nicht leugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe, aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet, und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muthwilligen Streichen Theil zu nehmen, die ihm hätten Berdruß bringen können.

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hofmeisterin reben zu lassen, ich hörte aber schon lange nicht mehr zu, benn daß sie mich für ein Kind zu ben Atten erklärt, nahm ich ganz entsetzlich übel, und glaubte, mich auf einmal von aller Leidenschaft für sie geheilt, ja ich versicherte hastig meinem Freund, daß nun Alles ab-

gethan fei. Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; boch tonnte ich bie bofe Bewohnheit nicht laffen, an fle zu benten, mir ihre Gestalt, ihr Wesen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, bas mir benn nun freilich jett in einem gang anderen Lichte er-3d fand es unerträglich, bag ein Mabchen, bochftens ein paar Jahre alter als ich, mich für ein Rind halten follte, ber ich boch für einen gang gescheibten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun kam mir ihr taltes, abstofendes Wefen, bas mich fonst so angereizt hatte, gang widerlich vor; Die Familiaritäten, Die fie fich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwibern nicht geftattete, waren mir gang verhaft. Das Alles mare jeboch noch gut gewesen, wenn ich fie nicht wegen bes Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch fie mir benn boch eine förmliche Reigung erflärte, für eine verschmitte und felbstfüchtige Rotette zu halten berechtigt gemefen mare. Auch mastirt zur Putmacherin tam fie mir nicht mehr fo unschuldig vor, und ich fehrte biefe argerlichen Betrachtungen fo lange bei mir bin und wieder, bis ich ihr alle liebenswürdigen Eigenschaften fammtlich abgeftreift hatte. Dem Berftande nach war ich überzeugt, und glaubte fie verwerfen zu muffen; nur ihr Bilb! - ihr Bilb ftrafte mich Lügen, so oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indeffen mar benn boch biefer Pfeil mit feinem Wiberhaten aus bem Berzen geriffen, und es fragte fich, wie man ber inneren jugendlichen Beilfraft zu Bilfe tame? 3ch ermannte mich wirklich, und bas Erfte, was fogleich abgethan wurde, mar bas Weinen und Rafen, welches ich nun für höchst kindisch anfah. Gin großer Schritt zur Befferung! benn ich hatte oft halbe Rachte burch mich mit bem gröften Ungeftum biefen Schmerzen überlaffen, fo bag es burch Thränen und Schluchzen zulett babin tam, bag ich taum mehr fclingen fonnte, und ber Genug von Speise und Trant mir schmerzlich warb, auch bie fo nah verwandte Bruft zu leiben ichien. Der Berbruf, ben ich über jene Entbedung immerfort empfand, ließ mich jebe Beichlichkeit verbannen: ich fant es schredlich, bag ich um eines Madchens willen Schlaf und Rube und Befundheit aufgeopfert hatte, bie fich barin geftel, mich als einen Saugling zu betrachten und fich bochft ammenhaft= weise gegen mich zu bunten. " -

Goethe hat Gretchen nie wiedergesehen und man weiß auch nicht, was aus ihr geworden ist, aber schon, als er sich mit den Anfängen des Fanst beschäftigt, machte er gegen seine Bekannte kein Geheimniß aus der Katastrophe mit Gretchen darin. Ein Bekannter von Straßburg her, der dann mit ihm in Frankfurt verkehrte, griff das Sujet auf und benutzte es für ein (widerwärtiges) Trauer-

spiel: "Die Kindesmörberin." Es war dies das erstemal, daß ihm Jemand etwas von seinen Borfätzen wegnahm. Uebrigens setzt er selbst der Schilderung seines Berhältniffes zu Gretchen hinzu:

"Michael, die Zeit, ba ich die Atabemie befuchen follte, rudte allmälig heran, und mein Inneres ward ebenfo fehr vom leben, als von ber lehre bewegt. Gine Abneigung gegen meine Baterstadt ward mir immer beutlicher. Durch Gretchens Entfernung war ber Anaben= und Jünglingspflanze bas Berg ausgebrochen; fie brauchte Reit, um an ben Seiten wieber auszuschlagen, und ben erften Schaben burch neues Wachsthum ju überwinden. Meine Wanderungen durch bie Straffen batten aufgebort; ich ging nur, wie Andere, die nothwendigen Rach Gretchens Viertel tam ich nie wieber, nicht einmal in die Gegend: und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleibeten, fo misfiel mir auch bie Berfaffung ber Stabt; Alles, was mir sonst so ehrwürdig vorkam, erschien mir in verfcobenen Bilbern."

Enblich, mehrere Tage nach seinem sechszehnten Geburtstage (1765), reiste er mit dem Buchhändler Fleischer, der sich zur Messe begeben wollte, und bessen Frau nach Leipzig ab. Es war Sitte damals, daß für die Reisenben, namentlich die Kausleute, welche sich zur Messe be-

gaben, ber fehr schlechten Wege halber in ber Rirche gebetet wurde. Und auch der Hauberer, in welchem der an= gebenbe Student die langwierige Fahrt machte, tam nicht ohne Unfall bavon, benn in ber Rähe von Auerstädt wurde ber Wagen umgeworfen und bei bem Aufrichten beffelben ftrengte fich ber junge Goethe fo übermäßig an, bag er bie Kolgen bavon fpater noch fühlte. Enblich gelangte man nach Leipzig und ber Wagen kehrte, wie bamals alle aus Frankfurt tommenben Gefchirre, in ber "Stadt Frankfurt " ein, in welcher vor Rurzem eine mit Malereien 2c. geschmudte "Goethe-Stube" eingerichtet worben ift. Dann miethete er sich im Bofe ber großen "Feuerkugel" ein paar Stübchen, bie nun auch ben Berehrern Goethe's burch. eine Infdrift im Bofe bezeichnet find, und am 19. Oftober wurde er von bem Rector Ludwig als Student in= fcribirt.

Im ersten Halbjahr seines Universitätslebens in Leipzig gestel es ihm so wenig, wie er gestel. Man verspottete ihn seiner Kleidung und seiner süddeutschen Sprache wegen. Er sand wenig Bekannte und versiel in eine Art Melancholie. Dies änderte sich, als nach Ostern des nächsten Jahres ein Frankfurter Freund, Iohann Adam Horn, ebenfalls nach Leipzig kam, um da zu studiren. Mit diesem und einigen Anderen nahm er seinen Mittagstisch im Brühl (Nr. 79) bei dem Weinwirth Christian

Gottlob Schönkopf, mit bessen geistvoller und lebhafter Frau, einer geborenen Franksurterin, er balb so vertraut wurde, daß er sich in der Familie ganz heimisch fühlte.

# Rathchen (Aennchen) Schonkopf in Leipzig.

Sehr balb fesselte ihn die Tochter des Hauses, Käth = chen, wie sie gewöhnlich genannt wurde, Anna Ratharina, wie sie eigentlich hieß. Sie war drei Jahre älter als Goethe, der sie in seiner Biographie Aennchen nennt. Er schreibt:

"Meine frühere Neigung zu Gretchen trug ich nun auf ein Aennchen über, von der ich nicht mehr zu sagen wüßte, als daß sie jung, hübsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß sie wol verdiente, in dem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine Heilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Berehrung zu widmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt, als zu empfangen. Ich sie fie täglich ohne Hindernisse; sie half die Speisen bereiten, die ich genoß; sie brachte mir, wenigstens Abends, den Wein, den ich trant, und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesellschaft war Bürge, daß das kleine, von wenig Gästen außer der Messe besinchte Haus seinen guten Ruf wohl verdiente. Es fand sich zu mancherlei

Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie fich aber aus bem Saufe wenig entfernen konnte, noch burfte, fo wurde benn ber Zeitvertreib etwas mager. Wir fangen bie Lieber von Bacharia, fpielten ben Bergog Dich el\*) von Rruger, wobei ein zusammengeknupftes Schnupftuch bie Stelle ber Rachtigall vertreten mußte, und fo ging es eine Zeit lang noch gang leidlich. Weil aber bergleichen Berhältnisse, je unschuldiger sie find, besto mehr Mannichfal= tigkeit auf die Dauer gewähren, fo ward ich von jener bofen Sucht befallen, die uns verleitet, aus ber Dualerei ber Geliebten eine Unterhaltung zu ichaffen, und bie Ergebenheit eines Mädchens mit willfürlichen und tyran= nischen Grillen zu beherrschen. Die bose Laune über bas Mislingen meiner poetischen Berfuche, über bie anscheinende Unmöglichkeit, hierüber in's Rlare zu tommen, und über Alles, mas mich hie und ba fonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslaffen zu dürfen, weil sie mich wirtlich von Bergen liebte, und, mas fle nur immer tonnte,

<sup>\*)</sup> In biefem Stild hat ein Knecht Michel eine Nachtigall gefangen, von beren hohem Preise er gehört. Er will besthalb ben Bogel verkaufen und durch ben Erlös mehr und mehr gewinnen, endlich so viel, daß er sich ein Herzogthum kaufen kann. Er melbet seine Pläne der Tochter seines Herrn an und dabei läßt er die Nachtigall — fortsliegen. Goethe spielte den Herzog in dem Stildsben.

mir zu Gefallen that. Durch ungegründete und abgeschmadte Eifersuchteleien verbarb ich mir und ihr bie schönsten Tage; fie ertrug es eine Zeit lang mit unglaublicher Gebuld, die ich graufam genug mar, auf's äußerfte Allein zu meiner Beschämung und Berau treiben. zweiflung mußte ich endlich bemerten, daß ich ihr Gemuth von mir entfernt habe, und daß ich nun wol zu den Toll= beiten berechtigt fein möchte, bie ich mir ohne Noth und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch ichreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich fie wirklich liebte und daß ich fie nicht entbehren fonne. Deine Leibenschaft wuchs und nahm alle Formen an, beren fie unter folden Umftanben fähig ift: ja anlett trat ich in bie bisherige Rolle bes Mabchens. Alles Mögliche fuchte ich hervor, um ihr gefällig au fein, ihr fogar durch Andere Freude zu verschaffen; benn ich konnte mir bie hoffnung, fie wieber ju gewinnen, nicht verfagen. Allein es war zu fpat; ich hatte fie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meine Kehler an mir felbst rachte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Natur fturmte, um ber sittlichen Etwas zu Leibe zu thun , hat fehr viel zu ben förperlichen Uebeln beigetragen, unter benen ich einige ber besten Jahre meines Lebens verlor; ja, ich wäre vielleicht an biefem Berluft völlig ju Grunde gegangen, hatte fich hier nicht bas poetische Talent mit seinen Beilfräften befonders hilfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen: bas arme Kind bauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Noth von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige, und dagegen ben zufriedenen Zustand eines anderen Baares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner übriggebliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stüd: die Laune des Berliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidensschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bebeutende, trangvolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen berselben hatte ich zeitig in die seltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Societät unterminirt ist. Religion, Sitte, Geseh, Stand, Berhältnisse, Sewohnheit, Alles beherrscht nur die Obersläche des städtischen Daseins. Die von herrlichen Hänsern eingesaßten Straßen werden reinlich gehalten und Jedermann beträgt sich baselbst anständig genung; aber im Innern sieht es öfters um desto wüster

aus, und ein glattes Meußere übertfincht, als ein schwacher Bewurf, manches morfche Gemäuer, bas über Racht gufammenstürzt, und eine besto schrecklichere Wirkung berporbringt, als es mitten in ben friedlichen Auftand ber-Wie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner burch Bankerutte, Chescheidungen, verführte Töchter, Morbe, Sausdiebstähle, Bergiftungen, entweder in's Berberben fturgen ober auf bem Rande fummerlich erhalten sehen, und hatte, so jung ich war, in solchen Fällen gur Rettung und Silfe öfters bie Sand geboten! Denn ba meine Offenheit Butrauen erwedte, meine Berschwiegenheit erprobt mar, meine Thatigfeit feine Opfer icheute, und in ben gefährlichften Fällen am liebsten wirten mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit, zu vermitteln, zu vertufchen, ben Wetterstrahl abzuleiten, und was fonft nur Alles geleistet werben tann; wobei es nicht fehlen konnte, baß ich fowol an mir felbst, als burch Andere zu manchen frankenben und bemuthigenben Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen , entwarf ich mehrere Schauspiele und fcrieb die Expositionen ju ben meiften. Da aber die Berwicklungen jederzeit ängstlich werden mußten, und faft alle biefe Stude mit einem tragischen Enbe brobten, ließ ich eins nach bem anbern fallen. Die Mitfculbigen find bas einzig fertig geworbene, beffen heiteres und burlestes Wefen auf bem bufteren Familien= grunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint, so daß es bei der Borstellung im Ganzen ängstigt, wenn es im Einzelnen ergött. Die hart ausgesprochenen wider= gesetzlichen Handlungen verletzen das ästhetische und mora-lische Gefühl, und deswegen konnte das Stück auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beisall aufgenommen worden.

Beide genannte Stüde jedoch sind, ohne daß ich mir bessen bewußt gewesen ware, in einem höheren Gesichtspunkte geschrieben: sie deuten auf eine vorsichtige Dulbung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und derben Zügen jenes höchst christliche Wort spielend aus: Wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf!

Ueber diesen Ernst, der meine ersten Stüde verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entswidelte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen fürchterlichen Ersahrungen in mir ein verswegener Humor, der sich in dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gefahr scheut, sondern sie vielsmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt, und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowol im

Augenblick, als in der Erinnerung viel Bergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörtersbuche unstrer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man wegen der nahen Berswandtschaftebenso gut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Am 28. August 1768, seinem 19. Geburtstage, reiste er von Leipzig wieder ab nach der Heimath. Die Reue über sein Verhalten in Leipzig gegen Käthchen und die Sehnssucht nach ihr sprechen sich in seinen Briefen aus, die sich glücklicher Beise erhalten haben und zwar im Besitze der Nachkommen Käthchens, die sich mit Dr. Kanne in Leipzig verheirathete. Sie lauten wie folgt:

I.

Den 1. October 1768.

Ihr Diener, Herr Schönkopf! Wie befinden Sie sich, Madame? Guten Abend, Mamsell! Beterchen, auten Abend.

NB. Sie muffen sich vorstellen, baß ich zur kleinen Stubenthure hineinkomme. Sie, herr Schönkopf, sitzen auf bem Canapee am warmen Ofen, Madame in ihrem Edchen hinter'm Schreibtisch, Beter (ber Bruder Rathchens) liegt unter'm Ofen, und wenn Kathchen auf meinem

gemalt sind, so in Acht nehmen will, daß er sie nicht verbirbt, wenn er sie macht, und bann schiden Sie mir Ihr Schuhmuster, und da will ich Ihnen malen, so, wie Sie wollen und von was für Farben Sie wollen, bann geht es geschwind. Was andre Dinge mehr sind, wird die Zeit fügen. Schreiben Sie mir, wenn Sie wollen, nur noch vor dem 1. November, denn da schreibe ich wieder an Sie und mehr; ich weiß doch, lieber Herr Schönkopf, daß Sie nicht selbst schreiben, aber treiben Sie Käthchen ein Bischen, daß ich bald Nachricht von Euch friege. Nicht wahr, Madame, das wäre unbillig, wenn ich nicht wenigstens alle Monate einen Brief aus dem Hause bestäme, wo ich bisher alle Tage drinnen war. Und schreibt Ihr mir Nichts, so thut's Nichts, den 1. November schreibe ich wieder.

Fortgeschickt ben 3. October.

#### Ia.

## Mademoifelle!

Herr Goethe, bem bekannt ift, baß Scheere, Messer und Pantoffeln biejenigen Mobilien sind, die am meisten bei Ihnen auszustehen haben, schickt Ihnen hiermit eine mittelmäßige Scheere, ein gutes Wesser und Leber zu zwei Baar Pantoffeln. Sie sind alle von gutem Stoffe, dauershaft, und mein Herr hat Ihnen noch überdieß die mög-

lichste Gebuld anbefohlen, boch aber glaubte ich nicht, ban Klingen und Leber fo lange bei Ihnen anshalten werben. als Er. Rehmen Sie mir's nicht übel, ich fage, wie ich's bente, britthalb Jahre, bas tonnen Sie weber von einem Bantoffel, noch von einem Meffer, noch von - bas laffe ich bahingeftellt sein - verlangen, benn graufam geben Sie mit Allem um, mas fich unter Ihre Berrschaft begibt ober begeben muß. Berreigen und zerbrechen Gie Alles bis Oftern, ba ftebt Ihnen neue Waare zu Diensten, und erinnern Sie fich manchmal bei biefen Rleinigkeiten, baf mein Berr noch beständig, wie fonst, Ihnen ergeben ift. Selbst hat er nicht an Sie fchreiben wollen, um fein Belubbe, nie vor bem ersten eines Monats Ihnen einen Brief zu schiden , nicht zu brechen. Mittlerweile, bas ift zwischen heute und bem 1. October, empfiehlt er sich burch mich gang ergebenft, und ich nehme biefe Belegenheit, mich Ihnen gleichfalls zu empfehlen.

Michel, fonft herzog genannt, nach Berluft feines herzogthums aber, wohlbestallter Pachter auf bes gnäbigen herrn hochabeligen Rittergutern.

#### Π.

Frankfurt am 1. November 1768.

Meine geliebtefte Freundin!

Roch immer so munter, noch immer so boshaft? So geschickt, bas Gute von einer falfchen Seite zu zeigen, so

unbarmherzig, einen Leidenben auszulachen, einen Klagenden zu verspotten! Alle diese liebenswürdigen Graufamkeiten enthält Ihr Brief; und konnte die Landsmännin der Minna anders schreiben?

Ich danke Ihnen für eine so unerwartet schnelle Antwort, und bitte Sie auch inskünftige, in angenehmen muntern Stunden an mich zu benken, und wenn es sein kann, an mich zu schreiben. Ihre Lebhaftigkeit, Ihre Munterkeit, Ihren Witz zu sehen, ist mir eine der größten Freuden, er mag so leichtfertig, so bitter sein, als er will.

Was ich für eine Figur gespielt habe, das weiß ich am besten, und was meine Briefe für eine spielen, das kann ich mir vorstellen. Wenn man sich erinnert, wie's Andern gegangen ist, so kann man ohne Wahrsagergeist rathen, wie's Einem gehen wird. Ich bin's zufrieden, es ist das gewöhnliche Schicksal der Verstorbenen, das Ueberbliebene und Nachkommende auf ihrem Grabe tanzen.

Was macht denn unser Prinzipal, unser Director, unser Hofmeister, unser Freund Schönkopf?

Gebenkt er noch manchmal an seinen ersten Acteur, ber boch diese Zeit ber in allen Lust- und Trauerspielen die schweren und beschwerlichen Rollen eines Berliebten und Betrübten so gut und so natürlich als möglich, vorgestellt hat? Hat sich noch Niemand gefunden, der meine Stelle wieder bekleiden möchte, ganz möchte sie wol nicht

wieder besetzt werden? Zum Herzog Michel sinden Sie eher zehn Acteurs, als zum Don Sassafras einen ein= zigen. Berstehen Sie mich?

Unfere gute Mama hat mich an Stark's Handbuch erinnern lassen, ich werde es nicht vergessen. Sie haben mich an Gleim erinnern lassen; ich werde Nichts vergessen. Ich dente in Abwesenheit so gut als gegenwärtig dem Berlangen derer, die ich liebe, Genüge zu thun. Ihre Bibliothet fällt mir sehr oft ein, ehestens soll sie vermehrt werden, verlassen Sie sich darauf. Halte ich gleich nicht immer was ich versprochen, so thue ich doch oft mehr als ich verspreche.

Sie haben recht, meine Freundin, daß ich jest für das gestraft werde, was ich gegen Leipzig gesündigt habe. Mein hiesiger Aufenthalt ist so unangenehm, als mein Leipziger angenehm hätte sein können, wenn gewissen Leuten gelegen gewesen wäre, mir ihn angenehm zu machen. Wenn Sie noch schelten wollen, so müssen Sie billig sein; Sie wissen was mich unzufrieden, launisch und verdrießlich machte. Das Dach war gut, aber die Betten hätten besser sein können, sagt Franziska.

Apropos, was macht unfre Franziska, verträgt sie sich bald mit Justen? Ich denke es. So lange der Wacht= meister noch da war, nun da dachte sie an ihr Versprechen, jest, da er nach Persien ist, eh nun: aus den Augen, aus bem Sinn, da nimmt sie lieber einen Diener, den sie sonst nicht mochte, als gar keinen. Grüßen Sie mir das gute Mädchen. Sie formalisiren sich über das ganz besondre Compliment an Ihre Nachbarin. Was für Sie übrig bleibt? Was das für eine Frage ist! Sie haben meine ganze Liebe, meine ganze Freundschaft, und das allerbesonderste Compliment ist doch noch lange nicht der tausendste Theil davon, das wissen Sie auch, ob Sie gleich zur Plage oder Unterhaltung Ihres Freundes (denn Beibes heißt bei Ihnen einerlei) thun, als ob Sie es nicht wüßten, wie Sie in mehren Stellen Ihres Briefes gethan haben, z. E. in der Stelle vom Abschied z. z., das ich übergehe.

Zeigen Sie biesen Brief und, wenn ich bitten barf, alle meine Briefe, Ihren Eltern, und wenn Sie wollen, Ihren besten Freunben, aber niemand weiter. Ich schreibe, wie ich gerebet habe, aufrichtig, und babei wünsche ich, daß es niemand, wer es falsch auslegen könnte, zu sehen kriegte. Ich bin wie immer, unaushbörlich

ganz ber Ihrige

3. 2B. Goethe.

#### III.

Frankfurt am 30. December 1768. Meine beste, ängstliche Freundin! Sie werden ohne Zweifel zum neuen Jahre burch

horn die Nachricht von meiner Genesung erhalten haben, und ich eile, es au bestätigen. Ja, meine Liebe, es ift wieder vorbei , und instunftige muffen Sie fich beruhigen, wenn es ja beifen follte: Er liegt wieber! Sie wiffen. meine Conftitution macht manchmal einen Fehltritt, und in acht Tagen bat fie fich wieder zurechte geholfen; diefmal war's arg, und fah noch ärger aus, als es war, und war mit schrecklichen Schmerzen verbunden. Unglud ift auch gut. Ich habe viel in der Krankheit gelernt, bas ich nirgends in meinem Leben batte lernen fonnen. Es ift vorbei, und ich bin wieber ganz munter, ob ich gleich brei volle Wochen nicht aus ber Stube gekommen bin, und mich fast Niemand besucht als mein Dottor, ber Gott fei Dant ein liebenswürdiger Mann ift. Ein närrisch Ding um uns Menschen! Wie ich in muntrer Befellschaft mar, mar ich verbrieflich, jest bin ich von aller Welt verlaffen und bin luftig; benn felbst meine Arankheit über hat meine Munterkeit meine Familie getröftet, bie gar nicht in einem Buftanbe mar, fich, geschweige mich zu troften. Das Reujahrelieb, bas Sie auch werben empfangen haben', habe ich in einem Anfall von großer Narrheit gemacht, und jum Zeitvertreibe bruden laffen. Uebrigens zeichne ich fehr viel, fcreibe Marchen, und bin mit mir felbst zufrieden. Gott gebe mir bas neue Jahr, was mir gut ift, bas gebe er uns Allen, und wenn wir nichts mehr bitten, als bas, fo können wir gewiß hoffen, bag er's uns gibt. Wenn ich nur bis in April tomme, ich will mich gerne hinein fchicken Da wird's beffer werden, hoffe ich, befonders fann meine Gesundheit täglich zunehmen, weil man nun eigentlich weiß, was mir fehlt. Meine Lunge ist so ge=fund als möglich, aber am Magen fitt mas. Bertrauen hat man mir zu einer angenehmen, vergnüg= lichen Lebensart hoffnung gemacht, fo bag meine Seele sehr munter und ruhig ist. Sobalb ich wieder beffer bin, werbe ich ausgeben in frembe Lande, und es soll nur auf Sie und noch Jemand ankommen, wie balb ich Leipzig wiedersehen foll. Inzwischen bente ich nach Frankreich zu geben, um zu feben, wie sich bas französische Leben lebt, und um frangösisch zu lernen. Da tonnen Sie fich porftellen, was ich ein artiger Mensch sein werbe, wenn ich wieder zu Ihnen fomme. Manchmal fällt mir's ein, baf es boch ein närrischer Streich mare, wenn ich trot meiner iconen Projette vor Oftern fturbe. Da verordnete ich mir einen Grabstein auf bem Leipziger Kirchhof, baf Ihr boch wenigstens alle Jahre am Johannes-, als meinem Namenstage, bas Johannesmannchen und mein Denkmal besuchen möchtet. Wie meinen Sie?

Empfehlen Sie mich Ihren Eltern zu beständiger Freundschaft, kuffen Sie Ihre liebe Freundin und banten

Sie für den Antheil, ben sie an mir nimmt; ich werde bald an fie schreiben.

Ihre Nachbarin bedaure ich; follte das nicht ben größten Strich in die Rechnung des verliebten Paares machen? Die armen Leute! Sie sind in großer Noth; und unser Herrgott mag ihnen helsen oder nicht, so wers den sie's ihm nicht danken, das werden Sie erleben, und darnach sagen Sie: hat's Goethe nicht gesagt? Es ist gar zu ein groß Ding um den Shestand heut zu Tage, und keines von beiden, wenigstens gewiß, eins von beiden, hat nicht für einen Sechser Ueberlegung. Heiliger Ansbreaß, komm' und thu' ein Bunder, oder es gibt eine Sau. NB. Daß niemand den Artikel sieht, als wem er nütz ist. Leben Sie wohl, meine Liebe, ich bin, krank wie gesund,

ganz ber Ihrige.

Goethe.

#### IV.

Frantfurt am 31. Januar 1769.

Heute ober morgen, es ist einerlei, wann ich schreibe, wenn Sie nur erfahren, wie's mit mir ist. Es muß besser in Leipzig sein als hier. Es schreibt weber Horn, noch Sie, noch ein Anderer; vielleicht habt Ihr Bälle und Fastnachtschmäuse zu der Zeit, da ich im Elend sitze.

Trauriger Carneval! Seit vierzehn Tagen sit' ich wieder fest. Im Anfang biefes Jahres war ich auf Barole losgelaffen; bas bischen Freiheit ift auch wieber aus, und ich werbe wol noch ein Studden Februar im Rafig zubringen. Denn Gott weiß, wann's alle wird ; ich bin aber ganz rubig baruber, und ich hoffe, Sie werden es auch fein. Den 3. Marz bin ich schon ein halbes Jahr hier, und auch schon ein hal= . bes Jahr trant ; ich habe an bem halben Jahre viel gelernt. Ich benke, Horn foll bie Zeit über auch mehr gelernt haben, wir werben einander nicht mehr kennen, wenn wir ein= ander wieder seben. Gewif, Horn hat nicht halb so viel Luft, mich zu seben, als ich ihn. Der gute Mensch soll aus Leipzig, und hat kein Blut gespieen. Das maa fdwer fein. Sie find fo luftig, fagte ein fächfischer Officier zu mir, mit bem ich ben 28. August in Naum= burg zu Racht ag, fo luftig, und haben heute Leipzig ver-Ich fagte ihm, unfer Berg wiffe oft nichts von ber Munterkeit unfres Blutes. Sie icheinen unpaklich, fing er nach einer Beile an. 3ch bin's wirklich, versetzte ich ihm, und fehr, ich habe Blut gespieen. Blut gespieen? rief er, ja, ba ift mir Alles beutlich, ba haben Sie ichon einen großen Schritt aus ber Welt gethan, und Leipzig mußte Ihnen gleichgiltig werben, weil Gie es nicht mehr genießen konnten. Getroffen, fagte ich, bie Furcht vor dem Berlufte bes Lebens hat allen andern Schmerz erstickt.

Gang natürlich, fiel er mir ein, benn bas Leben bleibt immer bas Erfte, ohne Leben ift fein Genuft. Aber, fuhr er fort, hat man Ihnen nicht auch den Ausgang leicht gemacht? Gemacht? fragte ich, wie fo? Das ift ja gang beutlich, fagte er, von Seite ber Frauenzimmer ; Sie haben bie Miene, nicht unbefannt unter bem ichonen Geschlechte gu fein. — 3d budte mich für bas Compliment. — 3d rebe, wie ich's meine, fuhr er fort, Sie scheinen mir ein Mann von Berdiensten, aber Sie find frant, und ba wette ich Behn gegen Nichts, fein Mabchen hat Sie bei'm Aermel gehalten. Ich schwieg, und er lachte. Nun. fagte er, und reichte mir die Sand über den Tisch, ich habe zehn Thaler an Sie verloren, wenn Sie auf Ihr Gewiffen fagen: es hat mich Gine gehalten. Topp, fagte ich, herr Capitain, und schlug ihm in die Hand, Sie behalten Ihre gehn Thaler. Sie find ein Renner und werfen Ihr Geld nicht weg. Bravo, fagte er, bann sehe ich, baf Sie auch Renner find. Gott bewahre Sie barin, und wenn Sie wieder gefund werben, so werben Sie Nuten von biefer Erfahrung haben. 3ch - und nun ging bie Erzählung feiner Geschichte los, bie ich verschweige; ich faß und borte mit Betrübnif zu, und fagte am Ende, ich fei confundirt, und meine Beschichte und bie Geschichte meines Freundes Don Saffafras hat mich immer mehr von ber Philosophie bes Hauptmanns überzeugt.

Unglücklicher Horn! Er hat sich immer so viel auf seine Waben eingebildet, jest werden sie ihm zum Unglück gereichen. Laßt ihn nur lebendig weg, satt sehen könnt ihr euch noch an ihm, denn er ist der letzte Franksurter in Leipzig, der gerechnet wird, und wenn der fort, dann könnt ihr warten, bis ihr wieder Einen zu sehen kriegt. Doch tröstet euch, ich komme bald wieder.

Du lieber Gott, jetzt bin ich wieber luftig, mitten in ben Schmerzen. Wenn ich auch nicht so munter wäre, wie wollte ich's aushalten? Fast zwei Monate an Einem fort, ganz eingesperrt.

Leben Sie wohl, beste Freundin, grüßen Sie Ihre Eltern und Ihre Freundin, und wenn Sie einmal schreiben, so berichten Sie mir, wie die Glieber der ehemaligen sonntäglichen Gesellschaft jest unter einander stehen. Lieben Sie mich, frank oder gesund, bis in den Tod.

Ihr Freund

Goethe.

V.

Frantfurt am 1. Juni 1769.

Meine Freundin!

Aus Ihrem Brief an Horn habe ich Ihr Glud und Ihre Freude gesehen\*). Was ich dabei fühle, was ich für eine Freude darüber habe, das können Sie sich vorstellen,

<sup>\*)</sup> Sie hatte ihre Berlobung mit Dr. Kanne angezeigt.

wenn Sie fich noch vorstellen konnen, wie febr ich Sie liebe. Grufen Sie Ihren lieben Dottor, und empfehlen Sie mich feiner Freundschaft. Warum ich so lange nicht geschrieben habe, bas fonnte wol ftrafbar fein, wenn Sie meine Briefe mit Ungebuld erwartet hatten ; bas wußte ich aber, und ba= rum fchrieb ich nicht, es war bisher eine Beit für Gie, ba ein Brief von mir so wenig Ihrer Aufmertsamkeit werth war, als bie Erlanger Zeitung; und Alles zusammenge= nommen, fo bin ich boch nur ein abgestandener Fifch, und ich wollte fdwören - boch ich will nicht fdwören, Gie möchten glauben, es mare mein Ernft nicht. horn fängt an, fich zu erholen; wie er ankam, war gar Richts mit ihm zu thun. Er ift fo gartlich, fo empfindfam für feine abwesende Ariane, daß es fomisch wird. Er glaubt im Ernste, was Ihr Brief ihm versichert, daß Constantie bleich vor Kummer geworden mare. Wenn's auf Bleichwerben ankonmt, fo follte man benten, er liebte nicht ftart, benn er hat rothere Baden als jemals. ihm versichere, Fiekchen wurde sich an ihrer Freundin Erempel fpiegeln, und nach und nach einfeben lernen zc. zc., fo flucht er mir ben Sals voll, und schickt mich mit meinen Erempeln zum Tenfel, er schwört, bag bie Buchstaben ber Bartlichkeit, die feine machtige Liebe in ihr Berg geschrieben , unauslöfchlich feien. Der gute Mensch bebeutt nicht, daß Madchenherzen nicht Marmor fein burfen.

Das liebenswürdigste Derz ist das, welches am leichtesten liebt, aber das am leichtesten liebt, vergißt auch am leichtesten. Doch er denkt daran nicht, und hat Recht, es ist eine gräßliche Empfindung, seine Liebe sterben zu sehen. Ein unershörter Liebhaber ist lange nicht so unglädlich, als ein verlassener, der erste hat noch Hoffnung, und fürchtet wenigstens keinen Haß, der andere, ja der andere — wer einmal gefühlt hat, was das ist, aus einem Herzen verstoßen zu werden, das sein war, der mag nicht gern daran benken, geschweige davon reden.

Constantie ist ein gutes Mädchen, ich wünssche ihr einen Tröster, keinen von den leidigen, die da sagen: Ja, es ist nun einmal so, man muß sich zufrieden geben; sondern einen Tröster, der Einen durch die Sache tröstet, indem er Einem Alles wieder ersetzt, was man verloren hat. O, sie wird nicht lange Eines mangeln. Geben Sie darauf Acht, liebe Freundin, wenn Sie Jemand sehen, der sie so führt, und mit ihr spazieren geht, und mun, das wissen Sie ja, was Alles dazu gehört, woran man merkt, daß es nicht just ist, so schreiben Sie mir's, Sie können sich leicht vorstellen, warum es mich freuen wird.

Meine Lieber sind immer noch nicht gebruckt, ich wollte Ihnen gern, wenn sie fertig waren, ein Exemplar bavon schiden; aber ich habe nur Niemand in Leipzig,

bem ich es auftragen könnte. Wenden Sie die paar Groschen, die sie kosten werden, an mich, und lassen Sie manchmal Betern eins spielen, wenn Sie an mich denken wollen. Wie ich die Lieder machte, da war ich ein andrer Kerl, als ich jest bin. Das arme Flichslein! Wenn Sie sehen sollten, was ich den ganzen Tag treibe, es ist ordentlich lächerlich.

Das Schreiben wird mir fauer, besonders an Sie. Wenn Sie es nicht apart befehlen, fo friegen Sie keinen Brief wieder vor bem October. Denn, meine liebe Freunbin, ob Sie mich gleich Ihren lieben Freund und manchmal Ihren besten Freund nennen, so ist boch um ben beften Freund immer ein langweilig Ding. Rein Menfc mag eingemachte Bohnen, fo lange man frische haben fann. Frifche Bechte find immer die beften, aber wenn man fürchtet, bag fie gar verberben mögen, fo falzt man fle ein, befonders wenn man fie verführen will. Es muß Ihnen boch tomisch vortommen, wenn Sie an alle bie Liebhaber benten, Die Gie mit Freundschaft eingesalzen baben, große und kleine, krumme und gerade, ich muß felbst lachen, wenn ich baran bente. Doch Sie muffen bie Correspondeng mit mir nicht gang abbrechen; für einen Böckling bin ich boch immer noch artig genug.

Apropos, daß ich's nicht vergesse, ba schide ich Ihnen was, machen Sie damit, was Sie wollen, entweder für

Sie auf ben Kopf, ober für jemand Anderes um die Hände. Das Halstuch und der Fächer sind noch nicht um einen Fingerbreit weiter. Sehen Sie, ich bin aufrichtig, wenn ich was malen will, so bleibt mir's im Hals steden. Rur in Frühlingstagen schneiben Schäfer in die Bäume, nur in der Blumenzeit bindet man Kränze. Berzeihen Sie mir, die Erinnerung ist mir zu traurig, wenn ich das für Sie thun soll, was ich gethan habe, ohne mehr zu sein, als ich bin.

Ich habe Ihnen immer gesagt, daß mein Schicksald von dem Ihrigen abhängt. Sie werden vielleicht bald sehen, wie wahr ich geredet habe. Bielleicht hören Sie bald eine Nachricht, die Sie nicht vermuthen. Grüßen Sie Ihre lieben Eltern und wer zu Ihrer Familie gehört. Empfehlen Sie mich dem Obereinnehmer. Ich bin so viel als möglich

Ihr ergebenster Freund Goethe.

#### VI.

Frankfurt ben 26. August 1769. Meine liebe Freundin!

Ich danke für den Antheil, den Sie an meiner Gefundheit nehmen, und ich muß Ihnen zum Trofte fagen, daß das letzte Gerücht von meiner Krankheit eben nicht fo gang gegründet war, ich befinde mich erträglich, freilich manchmal weniger, als ich es wünschen möchte. Sie können sich vorstellen, daß es nichts als Indisposition war, warum ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe, vielleicht werben balb andere Urfachen Sie abhalten, mir ju fcbreiben. Es ift fonderbar, beute vor einem Jahre fabe ich Sie zum letten Mal, es ist ein närrisches Ding um ein Jahr, mas Alles fein Geficht in einem Jahre verandert ; ich wette, wenn ich Sie wiederfeben follte, ich tennte Sie nicht mehr. Bor brei Jahren batte ich geichworen, es wurde anders werben als es ift. Man foll für Nichts schwören, behaupte ich. Es mar eine Beit, ba ich nicht fertig werben konnte, mit Ihnen zu reben, und jest will all' mein Wit nicht binreichen, eine Seite an Sie zu fchreiben. Denn ich tann mir Nichts benten, mas Ihnen angenehm fein fonnte. Wenn Sie mir ein= mal fcreiben, bag Sie gludlich find, bag Sie ohne Ausnahme gludlich find, bas wird mir angenehm fein. Glauben Sie bas? horn läßt Sie grußen, er ift unaludlicher als ich. Wie aber Alles wunderlich ausgetheilt ift, fo bilft ibm feine Narrheit febr zur Rur von feiner Leibenschaft. Leben Sie wohl, liebe Freundin! Grugen Sie mir die liebe Mutter und Beter. Ich bin beute unerträglich. Wenn ich in Leipzig ware, ba fage ich bei Ihnen und machte ein Geficht. Benn Sie fich bergleichen Spettatel noch erinuern können. Doch nein, wenn ich jetzt bei Ihnen wäre, wie vergnügt wollte ich leben. D, könnte ich die britthalb Jahre zurückrufen! Räthchen, ich schwöre es Ihnen, liebes Käthchen, ich wollte gesscheuter sein.

Goethe.

#### VII.

Frankfurt am 12. December 1769.

Meine liebe, meine theure Freundin!

Ein Traum hat mich diese Nacht erinnert, daß ich Ihnen eine Antwort schuldig bin. Nicht als wenn ich es so ganz vergessen hätte, nicht, als wenn ich nie an Sie dächte, nein, meine Freundin, jeder Tag sagt mir was von Ihnen und von meinen Schulden. Aber es ist seltsam, und es ist eine Empsindung, die Sie vielleicht auch kennen werden, die Erinnerung an Abwesende wird durch die Zeit nicht ausgelöscht, aber doch verdeckt. Die Zerstreuungen unseres Lebens, die Bekanntschaft mit neuen Gegenständen, kurz, jede Beränderung unseres Zustandes, thun unserem Herzen daß, was Staub und Rauch einem Gemälde thun, sie machen die seinen Züge ganz unkenntlich, daß man nicht weiß, wie es zugeht. Tausend Dinge erinnern mich an Sie, ich sehe tausendmal Ihr Bild, aber so schwach, und oft mit so wenig Empsindung, als wenn ich an jemand

Frembes gebachte, es fällt mir oft ein, bag ich Ihnen eine Antwort ichulbig bin, ohne bag ich ben geringsten Bug empfinde, Ihnen ju fdreiben. Benn ich nun Ihren gutigen Brief lefe, ber ichon etliche Monate alt ift, und Ihre Freundschaft febe, und Ihre Sorge für einen Unwürdigen, ba erschrede ich vor mir selbst, und empfinde erft, was für eine traurige Beranberung in meinem Bergen vorgegangen sein muß, daß ich ohne Freude dabei sein fann, was mich fonft in ben Himmel gehoben haben würbe. Berzeihen Sie mir bas! Rann man einem Ungludlichen verbenken, daß er fich nicht freuen fann? Mein Elend hat mich auch gegen bas Gute ftumpf gemacht, was mir noch übrig bleibt. Dein Körper ift wieder hergeftellt, aber meine Seele ift noch nicht geheilt, ich bin in einer ftillen, unthätigen Rube, aber bas beißt nicht gludlich fein. Und in biefer Gelaffenheit ift meine Ginbilbung8= fraft fo ftille, bag ich mir auch feine Borftellung von bem machen tann, mas mir fonft bas Liebste mar. Mur im Traum erscheint mir manchmal mein Berg, wie es ift, nur ein Traum vermag mir bie fugen Bilber jurudzurufen, fo zurudzurufen, bag meine Empfindung lebendig wird. 3d habe es Ihnen icon gesagt, biefen Brief find Sie einem Traume schuldig. 3ch habe Sie gesehen, ich war bei Ihnen; wie es war, bas ift zu sonderbar, als bag ich es Ihnen erzählen möchte. Alles mit Einem Wort, Sie

waren verheirathet. Gollte bas wahr fein? 3ch nahm Ihren lieben Brief, und es ftimmt mit ber Beit überein; wenn es mahr ift, o, fo moge bas ber Anfang Ihres Gludes Wenn ich uneigennützig barüber bente, wie freut bas mich, Sie, meine beste Freundin, Sie, noch vor jeder Anderen, die Sie beneidete, die fich mehr bunkte, als Sie, in ben Armen eines liebenswürdigen Gatten zu wiffen, Sie vergnügt zu wiffen , und befreit von jeder Unbequemlichkeit, ber ein lediger Stand, und besonders 3hr lediger Stand ausgesetzt mar. 3ch baute meinem Traume, bag er mir Ihr Glud recht lebhaft geschilbert hat, und bas Glud Ihres Gatten, und feine Belohnung bafur, bag er Sie gludlich gemacht bat. Erhalten Sie mir feine Freundschaft baburch, daß Sie meine Freundin bleiben, benn, and bis auf die Freunde, muffen Gie jest Alles gemein Wenn ich meinem Traume glauben barf, fo feben wir einander wieder, aber ich hoffe, noch fo balt nicht, und mas an mir liegt, will ich feine Erfüllung binauszuschieben suchen, wenn anders ein Menich Etwas wider das Schidfal unternehmen fann. Chemals fdrieb ich Ihnen etwas rathselhaft von bem, was mit mir werben würde; jest läßt sich's beutlicher fagen: ich werbe ben Ort meines Aufenthaltes verändern, und weiter von Ihnen wegruden. Nichts foll mich mehr an Leipzig erinnern, als etwa ein ungeftumer Traum, fein Freund,

ber baber kömmt, fein Brief. Und boch merke ich, bag mir es nichts helfen wirb. Gebulb, Zeit und Entfernung werden das thun, mas fonst Richts zu thun vermag, fie werben jeden unangenehmen Einbrud auslöschen, und unfrer Freundschaft, mit bem Bergnugen, bas Leben wiedergeben, daß wir uns nach einer Reihe von Jahren mit gang anderen Augen, aber mit bem Bergen wieder= feben merben. Bis bahin leben Sie wohl. Doch nicht gang bis babin. Binnen einem Vierteljahre follen Sie noch einen Brief von mir haben, ber Ihnen ben Ort meiner Bestimmung, die Zeit meiner Abreise melben wird, und Ihnen das zum Ueberfluß noch einmal fagen kann, was ich Ihuen schon tausend Mal gesagt habe. Ich bitte Sie, mir nicht mehr zu antworten, laffen Sie mir's burch meinen Freund fagen, wenn Sie noch was an mich haben follten. Es ift bas eine traurige Bitte, meine Befte, meine Einzige von Ihrem ganzen Gefchlechte, Die ich nicht Freundin nennen mag, benn bas ift ein nicht bedeutender Titel gegen das, was ich fühle. Ich mag Ihre Hand nicht mehr sehen, so wenig, als ich Ihre Stimme hören möchte, es ist mir leid genug, daß meine Traume jo gefchäftig find. . Sie follen noch einen Brief haben; bas will ich heilig halten, und von meinen Schulden will ich einen Theil abtragen, ben andern muffen Sie mir noch nachsehen. Denken Sie, wir kamen ja aus aller

Connexion, wenn ich diesen letten Bunft noch richtig machte.

Das große Buch, das Sie verlangen, follen Sie haben. Es freut mich, daß Sie dieses von mir verlangt haben, es ist das herrlichste Geschent, das ich Ihnen geben könnte, ein Geschent, das mein Andenken am längsten und am würdigsten bei Ihnen erhalten wird.

Kein Hochzeitgedicht kann ich Ihnen schiden, ich habe etliche für Sie gemacht, aber entweder drückten sie meine Empfindungen zu viel oder zu wenig aus. Und wie konnten Sie von mir zu einem freudigen Feste ein würzdiges Lied begehren! Seit — ja seit langer Zeit, sind meine Lieder so verdrießlich, so übel gestellt, als mein Kopf, wie Sie an den meisten sehen können, die schon gedruckt sind, und an den übrigen auch sehen werden, wenn sie gedruckt werden sollten.

Hageborn und einige andere Bücher werde ich Ihnen eheftens schiefen. Möchten Sie doch ein Gefallen an diesem liebenswürdigen Dichter sinden, wie er es verdient. Uebrigens empfehlen Sie mich Ihrer lieben Mutter, dem nunmehr nicht mehr kleinen Bruder, der ohne Zweifel ein starker Musikus geworden sein wird. Grüßen Sie mir alle lieben Freunde, und erneuern Sie mein Andenken einigermaßen um sich her.

Leben Sie wohl, geliebteste Freundin, nehmen Sie

viesen Brief mit Liebe und Gütigkeit auf! Mein Herzmußte doch noch einmal reden zu einer Zeit, wo ich nur durch einen Traum von der Begebenheit benachrichtigt war, die mir es hätte verbieten können. Leben Sie tausendmal wohl, und denken Sie manchmal an die zärtlichste Ergebenheit

Thres

Goethe.

## VIII.

Frankfurt ben 23. Januar 1770.

# Meine liebe Freundin!

Wahrhaftig, es war mein ganzer Ernst, da ich meinen letzten Brief schrieb, keine Feder wieder anzusetzen, Ihnen zu schreiben. Aber, es war sonst auch oft mein ganzer Ernst, Etwas nicht zu thun, und Räthchen konnte mich es thun machen, wie es ihr beliebte; und wenn die Frau Doktorin eben die Gabe behält, nach ihrem Röpfchen die Leute zu gouverniren, so werde ich auch wol an Mad. Kanne schreiben milssen, und wenn ich es auch tausendmal mehr verschworen hätte, als ich es gethan habe. Wenn ich mich recht erinnere, so war mein letzter Brief einigermaßen in einer traurigen Gestalt; dieser geht schon wieder aus einem noch muntereren Tone, weil Sie mir bis auf Ostern Aufschub gegeben haben. Ich wollte, Sie

wären kopulirt, und Gott weiß, was noch mehr. Aber im Grunde schiert mich's doch, das können Sie sich vorstellen.

Ich weiß nicht, ob Sie die Bücher von mir bekommen haben. Es war nicht Zeit, sie einbinden zu lassen. Und das kleine französische lassen Sie sich rekommandirt sein. Sie haben eine Uebersetzung davon, und ich weiß doch, daß Sie ein Bischen französisch lernen.

Daß ich ruhig lebe, bas ift Alles, was ich Ihnen von mir sagen kann, und frisch und gesund und fleißig, benn ich habe kein Mädchen im Kopfe. Horn und ich sind immer noch gute Freunde; aber wie es in der Welt geht, er hat seine Gedanken und seine Gänge, und da vergeht eine Woche, und wir sehen uns kaum ein Mal.

Aber Alles wohl betrachtet, Frankfurt bin ich nun endlich fatt, und zu Ende März gehe ich von hier weg. Zu Ihnen darf ich nun noch nicht kommen, das merke ich, benn wenn ich Oftern käme, so wären Sie vielleicht noch nicht verheirathet. Und Käthchen Schönkopf mag ich nicht mehr sehen, wenn ich sie nicht anders sehen soll, als so. Zu Ende März gehe ich also nach Straßburg, wenn Ihnen daran Etwas gelegen ist, wie ich glaube. Wollen Sie mir auch nach Straßburg schreiben? Sie werden mir eben keinen Possen thun. Denn Käthchen

Schönkopf — nun, ich weiß ja am besten, daß ein Brief von Ihnen mir so lieb ift, als sonst eine Hand.

Sie sind ewig das liebenswürdige Mädchen, und werden auch die liebenswürdige Frau sein. Und ich, ich werde Goethe bleiben. Sie wissen, was das heißt. Wenn ich meinen Namen nenne, nenne ich mich ganz, und Sie wissen, daß ich, so lange ich Sie kenne, nur als ein Theil von Ihnen gelebt habe.

Ehe ich von hier weggehe, sollen Sie das restirende Buch bekommen; und einen Fächer und ein Halstuch bleibe ich Ihnen schuldig, bis ich aus Frankreich zurudstomme.

In Straßburg werde ich bleiben, und da wird sich meine Abresse verändern, wie die Ihrige, es wird auf beide etwas vom Doktor kommen.

Von Straßburg ziehe ich nach Paris, und hoffe, mich da sehr wohl zu befinden, und vielleicht eine gute Zeit da zu bleiben. Und hernach — bas weiß Gott, ob daraus was wird. Nun auf Ostern wird dann hoffentlich Ihre Verbindung vor sich gehen. Eh nun, wenn es Oftern nicht ist, so ist's Michael, und wenn es ja Michael nicht geschähe, so hänge ich mich gewiß nicht.

Wenn ich Ihnen ben Fächer und bas Halstuch selbst brächte, und noch sagen könnte Molle S. ober Rathchen S., wie sich's nun weisen würde. Eh nun, ba ware ich auch Doktor und zwar ein französischer Doktor. Und am Ende wäre doch Fr. Dokt. K. und Fr. Dokt. G. ein herz-lich kleiner Unterschied.

Inzwischen leben Sie schön wohl und grußen Sie mir Bater Schönkopf und bie l. Mutter und Freund Beter.

Mit Breitfopf's bin ich fast aus aller Connexion, wie mit aller Welt. Ich habe zwar erst turz Briefe, aber es ist mir nicht um's Herz, zu antworten.

Stenzel liebt noch ben Riepel, ben Peganer, zum Sterben, mir kömmt es einfältig vor und ärgerlich, Sie können sich benken, warum. Die Trauben sind sauer, sagte ber Fuchs. Es könnte wol noch gar am Ende eine Sche geben, und das wäre ein Spektakel, aber ich wüßte doch noch eine Ehe, die ihm noch ein größerer Spektakel wäre. Und doch ist sie nicht unmöglich, nur unwahrsscheinlich.

Wir haben uns hier schön eingerichtet. Wir haben ein ganzes Haus, und wenn meine Schwester heirathet, so muß sie fort, ich leibe keinen Schwager, und wenn ich heirathe, so theilen wir bas Haus, ich und meine Eltern, und ich kriege zehn Zimmer, alle schön und wohl möblirt im Frankf. Gusto.

Nun Käthchen, es sieht boch aus, als wenn Sie mich nicht möchten, freien Sie mir eine von Ihren Freunbinnen, die Ihnen am ähnlichsten ift. Denn was soll das herumfahren? In zwei Jahren bin ich wieder da. Und hernach! Ich habe ein Haus, ich habe Gelb. Herz, was begehrft Du? Eine Frau!

Adieu, liebe Freundin. Heute war ich einmal luftig, und habe schlecht geschrieben. Abieu, meine Beste.

Der Aufenthalt im Baterhause war für ihn kein angenehmer. Er selbst war krant und der Bater verhehlte kaum
seinen Berdruß, anstatt eines rüstigen, thätigen Sohnes,
der nun promoviren und die ihm vorgeschriebene Lebensbahn
durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch
mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er
verbarg auch seinen Wunsch nicht, daß man sich mit der
Eur beeilen nöchte.

Im Frühjahre 1770 endlich fühlte der junge Goethe seine Gesundheit, noch mehr aber seinen jugendlichen Muth wieder hergestellt und er sehnte sich abermals aus dem väterlichen Hause, da er es namentlich nicht zu einem angenehmen Berhältniß zu dem Bater bringen konnte. Er fügte sich denn ohne Widerstreben in die Ansicht des Baters, nach Straßburg zu gehen, um da seine Studien fortzusetzen und am Ende zu promoviren. Er nahm seine Wohnung dort an der Sonnenseite des Fischmarktes und seinen Mittagstisch in einer Pension,

die von angenehmen Leuten besucht wurde, beren Präsibent, Actuar Salzmann, großen Einfluß auf die meist
jungen Männer hatte und dem sich auch Goethe sehr bald
innig anschloß. Die meisten der jungen Leute waren Mediciner, die Goethe veranlaßten auch medicinische Collegien zu hören.

Das erste Abenteuer in Strafburg hatte er mit

zwei Töchtern eines Tanzmeisters.

Er felbst schreibt barüber: Nach meinem Unfall mit Gretchen und mahrend meines ganzen Aufenthaltes in Leipzig hatte ich nicht getanzt. Während meines Aufenthaltes in Frankfurt war ich von solchen Freuden ganz abgeschnitten, aber in Strafburg regte sich bald mit ber übrigen Lebenslust die Taktfähigkeit meiner Glieder. Sonn= und Werkeltagen ichlenderte man keinem Luftort vorbei, ohne daselbst einen fröhlichen Saufen, zum Tanze versammelt und zwar meistens im Kreise brebend, zu finden. Ingleichen waren auf ben Landhäufern Brivatbälle, und man fprach schon von ben brillanten Redouten bes zukommenden Winters. Dier ware ich nun freilich nicht an meinem Blate, und ber Befellschaft unnut gewesen; da rieth mir ein Freund, der sehr gut walzte, mich erft in minder guten Gefellschaften zu üben, bamit ich hernach in der besten etwas gelten könne. Er brachte

mich zu einem Tanzmeister, der für geschickt bekannt war. Dieser versprach mir, wenn ich nur einigermaßen die ersten Anfangsgründe wiederholt und mir zu eigen gemacht hätte, mich dann weiter zu leiten. Er war eine von den trocknen, gewandten französischen Naturen, und nahm mich freundlich auf. Ich zahlte ihm den Monat voraus, und erhielt zwölf Billette, gegen die er mir gewisse Stunden Unterricht zusagte. Der Mann war streng, genau, aber nicht pedantisch, und da ich schon einige Borübung hatte, so machte ich es ihm bald zu Danke, und erhielt seinen Beifall.

Den Unterricht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr; er hatte nämlich zwei Töchter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in dieser Kunst unterrichtet, zeigten sie sich darin sehr gewandt, und hätten als Moitis nachbelsen können. Sie waren Beide sehr artig, sprachen nur französisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vor ihnen nicht lintisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte das Glück, daß auch sie mich lobten, immer willig waren, nach der kleinen Geige des Baters eine Menuet zu tanzen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Walzen und Drehen einzulernen. Uebrigens schien der Bater nicht viele Kunden zu haben, und sie führten ein einsames Leben. Deshalb ersuchten sie mich

manchmal nach ber Stunde bei ihnen zu bleiben, und die Zeit ein wenig zu verschwatzen, was ich denn auch gern that, um so mehr, als die Jüngere mir wohlgesiel, und sie side siberhaupt sehr anständig betrugen. Ich las manchmal aus einem Roman Etwas vor, und sie thaten das Gleiche. Die Aeltere, die so hübsch, vielleicht noch hübscher war, als die Zweite, mir aber nicht so gut, wie diese, zusagte, betrug sich durchaus gegen mich verbintslicher und zu Allem gefälliger. Sie war in der Stunde immer bei der Hand, und zog sie manchmal in die Länge, daher ich mich einigemal verpslichtet glaubte, dem Bater zwei Billete anzubieten, die er jedoch nicht annahm. Die Jüngere hingegen, ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eher still für sich und ließ sich durch den Vater herbeirusen, um die Aeltere abzulösen.

Die Ursache bavon ward mir eines Abends deutlich. Denn als ich mit der Aeltesten nach vollendetem Tanze in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie mich zurück und sagte: Bleiben wir noch ein wenig hier! Denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester hat eine Kartensschlägerin bei sich, die ihr offenbaren soll, wie es mit einem auswärtigen Freunde beschaffen ist, an dem ihr ganzes Herz hängt, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hat. Das meinige ist frei, suhr sie fort, und ich werde mich gewöhnen müssen, es verschmäht zu sehen.

Ich sagte ihr barauf einige Artigkeiten, indem ich versetze, daß sie sich, wie es damit stehe, am ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Frau gleichfalls befragte; ich wollte es auch thun, denn ich hätte längst schon so Etwas zu erfahren gewünscht, woran mir bisher der Glaube gesehlt habe. Sie tadelte mich deshalb, und betheuerte, daß Nichts in der Welt sicherer sei, als die Aussprüche dieses Orakels, nur müsse man es nicht aus Scherz und Frevel, sondern nur in wahren Anliegenheiten befragen. Ich nöthigte sie jedoch zulest, mit mir in jenes Zimmer zu gehen, sobald sie sich versichert hatte, daß die Funktion vorüber sei.

Wir fanden die Schwester sehr aufgeräumt, und auch gegen mich war sie zuthulicher als sonst, scherzhaft und beinahe geistreich; benn da sie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sein schien, so mochte sie es für unversfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freunde ihrer Schwester — benn dafür hielt sie mich — ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt, und ihr gute Bezahlung zugesagt, wenn sie ber älteren Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wolle. Mit den gewöhnlichen Borbereitungen und Ceremonien legte sie nun ihren Kram aus, und zwar, um der Schönen zuerst zu weissagen. Sie

betrachtete die Lage der Karten sorgfältig, schien aber zu stocken, und wollte mit der Sprache nicht heraus.

Ich sehe schon, sagte die Jüngere, die mit der Auslegung einer folchen magischen Tafel schon näher bekannt war, ihr zaudert, und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen; aber das ist eine verwünschte Karte!

Die Aeltere wurde blaß, boch faßte fie fich und fagte: So fprecht nur, es wird ja ben Kopf nicht toften!

Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ihr nun, daß sie liebe, daß sie nicht geliebt werde, daß eine andere Berson dazwischen stehe, und was dergleichen Dinge mehr waren. Man sah dem guten Mädchen die Berlegenheit an. Die Alte glaubte die Sache wieder Etwas zu verbessern, indem sie auf Briefe und Geld Hoffnung machte.

Briefe, sagte das schöne Kind, erwarte ich nicht, und Geld mag ich nicht. Wenn es wahr ift, wie ihr sagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Herz, das mich wieder liebt.

Wir wollen sehen, ob es nicht besser wird, versette die Alte, indem sie die Karten mischte und zum zweiten Male auslegte, allein es war vor unser Aller Augen nur noch schlimmer geworden. Die Schöne stand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancherlei Verdruß umgeben; der Freund war etwas weiter, und die Zwischensiguren näher gerückt. Die Alte wollte zum britten Male auslegen, in Hoffnung einer besseren Aussicht; allein das schöne Kind hielt sich nicht länger, brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder Busen bewegte sich auf eine gewaltsame Weise, sie wandte sich um, und rannte zum Zimmer hinaus. Ich wußte nicht, was ich thun sollte. Die Neigung hielt mich bei der Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug.

Trösten Sie Lucinden! sagte die Jüngere, gehen Sie ihr nach!

Ich zauderte; wie durfte ich sie trösten, ohne sie wenigstens einer Art von Neigung zu versichern, und konnte ich das wol in einem solchen Augenblicke auf eine kalte, mußige Weise?

Laffen Sie uns zusammen geben! fagte ich zu Emilien.

Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohlthun wird, versetzte diese.

Doch gingen wir, fanden aber die Thüre verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten, wie wir wollten.

Wir müffen fie gewähren laffen, fagte Emilie, fie will nun nicht anders!

Und wenn ich mir freilich ihr Wefen von unfrer erften

Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Heftiges und Ungleiches, und ihre Reigung zu mir zeigte sie am meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! Ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde.

Die Alte war bereit.

Laffen Sie mich nicht babei sein! rief ich, und eilte bie Treppe hinunter.

Anderen Tages hatte ich nicht Muth hinzugehen. Den britten ließ mir Emilie durch einen Knaben, ber mir schon manche Botschaft von den Schwestern gebracht, und Blumen und Früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller Frühe sagen, ich möchte heute ja nicht fehlen.

Ich kam zur gewöhnlichen Stunde, und fand ben Bater allein, ber an meinen Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behagen noch Manches ausbefferte, und übrigens mit mir zufrieden schien. Die Jüngste kam gegen das Ende der Stunde, und tanzte mit mir eine sehr graziöse Menuet, in der sie sich außerordentlich angenehm bewegte; und der Bater versicherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Baar auf seinem Plane gesehen zu haben. Nach der Stunde ging ich, wie gewöhnlich, in's

Wohnzimmer; ber Bater ließ uns allein, ich vermißte Lucinden.

Sie liegt im Bette, fagte Emilie, und ich febe es gern, haben Sie beshalb feine Sorge! Ihre Seelenfrankheit lindert sich am ersten, wenn sie sich körperlich für frank hält. Sterben mag fie nicht gern, und fo thut fie alsbann, mas wir wollen. Wir haben gewiffe Saus= mittel, die fie zu fich nimmt, und ausruht; und fo legen fie fich nach und nach, die tobenden Wellen. Gie ift gar zu gut und liebenswürdig bei fo einer eingebildeten Rrantbeit, und da fie fich im Grunde recht wohl befindet, und nur von Leidenschaft angegriffen ift, so finnt fie fich aller= hand romanhafte Tobesarten aus, vor benen fie fich auf eine angenehme Weise fürchtet, wie Rinder, benen man von Gespenstern erzählt. Go bat fie mir geftern Abend noch mit großer Beftigkeit erklärt, daß fie biegmal gewiß sterben muffe, und man follte ben undankbaren falichen Freund, ber ihr erft fo icon gethan, und fie nun fo übel behandle, nur bann wieder zu ihr führen, wenn sie wirklich gang nabe am Tobe sei : sie wolle ihm recht bittere Borwfirfe machen, und auch fogleich ben Beift aufgeben.

Ich weiß mich nicht schuldig, rief ich aus, bag ich irgend eine Neigung zu ihr geaußert. Ich kenne Jemanden, ber mir biefes Zeugniß am besten ertheilen kann.

Emilie lächelte, und verfette: Ich verftehe Gie, und

wenn wir nicht flug und entschlossen sind, so kommen wir Alle zusammen in eine üble Lage. Was werden Sie sagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter sortzusetzen? Sie haben von dem letzten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Bater äußerte schon, daß er es unverantwortlich sinde, Ihnen noch länger Geld abzunehmen, es müßte denn sein, daß Sie sich der Tanzkunst auf eine ernstlichere Weise widmen wollten; was ein junger Mann brauchte, besäßen Sie nun.

Und biefen Rath, Ihr Haus zu meiben, geben Sie mir, Emilie? versetzte ich.

Sben ich, sagte sie, aber nicht aus mir selbst. Hören Sie nur! Als Sie vorgestern wegeilten, ließ ich die Karte auf Sie schlagen und derselbe Ausspruch wiedersholte sich dreimal, und immer stärker. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Bergnitglichem, von Freunden und großen Herren; an Geld sehlte es auch nicht. Die Frauen hielten sich in einiger Entsernung. Meine arme Schwester besonders stand immer am weitesten, eine Andere rlicke Ihnen immer näher, kam aber nie an Ihre Seite, es stellte sich ein Dritter dazwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich mich unter der zweiten Dame gedacht hatte, und nach diesem Bekenntnisse werden Sie meinen wohlgemeinten Rath am besten begreisen. Einem entsernten Freunde habe ich mein Herz

und meine Hand zugesagt, und bis jetzt liebe ich ihn über Alles; doch wäre es möglich, daß Ihre Gegenwart mir bebeutender würde als bisher. Und was würden Sie für einen Stand zwischen zwei Schwestern haben, davon Sie die eine durch Neigung, und die andere durch Rälte unglücklich gemacht hätten, und alle diese Qual um Nichts und auf kurze Zeit! Denn, wenn wir nicht schon wüsten, wer Sie sind und was Sie zu hoffen haben, so hätte mir es die Karte auf's deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl! sagte sie, und reichte mir die Hand. Ich zauderte.

Nun, sagte sie, indem sie mich gegen die Thüre führte, damit es wirklich das lette Mal sei, daß wir uns sprechen, so nehmen Sie was ich Ihnen sonst versagen würde. Sie siel mir um den Hals und küßte mich auß zärtlichste. Ich umfaßte sie, und drückte sie an mich.

In diesem Augenblick flog die Seitenthür auf, und die Schwester sprang in einem leichten, aber anständigen Rachtkleide hervor und rief: Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich sahren, und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Herz, drückte ihre schwarzen Loden an meine Wangen, und blieb eine Zeit lang in dieser Lage. Und so sand ich mich denn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissagt hatte. Lucinde

ließ mich los, und sah mir ernst in's Gesicht. Ich wollte ihre Hand ergreifen und ihr etwas Freundliches sagen, allein sie wandte sich weg, ging mit starken Schritten einigemal im Zimmer auf und ab und warf sich dann in die Ecke des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen; und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist und die, ob sie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften, jungen Französin ganz angemessen war, dennoch nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Borwürfen. Es ist nicht das erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden ebenso, der sich zulest unter meinen Augen mit dir verlobte! Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viel tausend Thränen es mich gekostet hat. Diesen hast du mir nun auch weggefangen, ohne Ienen sahren zu lassen, und wie Biele verstehst du nicht auf einmal zu halten! Ich bin offen und gute mithig, und Jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürfen; du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder, was hinter dir verborgen sei. Aber es ist nichts dahinter, als ein kaltes, selbstie

iches Herz, das sich Alles aufzuopfern weiß; das aber tennt Niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verborgen liegt, so wenig als mein warmes, treues Herz, das ich offen trage wie mein Gesicht.

Emilie schwieg, und hatte sich neben ihre Schwester gesetzt, die sich im Reden immer mehr erhitzte und sich über gewisse, besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie hingegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Zeichen, daß ich mich entsernen sollte. Aber wie Eifersucht und Argwohn mit tausend Augen sehen, so schien auch Lucinde es bemerkt zu haben; sie sprang auf, und ging auf mich los, aber nicht mit Heftigkeit. Sie stand vor mir, und schien aus Etwas zu sinnen. Darauf sagte sie: Ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weiteren Ansprüche auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester!

Sie faste mich mit biesen Worten ganz eigentlich bei'm Ropf, indem sie mir mit beiden Händen in die Locken fuhr, mein Gesicht an das ihre drückte, und mich zu wiederholten Malen auf den Mund kufte.

Nun rief sie aus: Fürchte meine Berwünschung! Unglück über Unglück für immer und immer auf diejenige, die zum ersten Wale nach mir diese Lippen küßt! Wage es, nun wieder mit ihm anzubinden! Ich weiß, der Himmel erhört mich bießmal. Und Sie, mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie was Sie können!

Ich flog die Treppe hinunter, mit dem festen Bor- fate, bas haus nie wieder zu betreten.

## Friederike von Sefenheim.

Um biese Zeit tam Herber nach Straßburg, mit bem auch Goethe balb bekannt und bann befreundet wurde. Er machte die jungen Leute auf den vortrefflichen englischen Roman "ber Landprediger von Waterfield" von Goldssmith aufmerkfam.

Mein Tischgenoffe Wepland, schreibt Goethe in Bahrheit und Dichtung, ber sein stilles, fleifiges Leben baburch erheiterte, baf er, aus bem Elfaß gebürtig, bei Freunden und Berwandten in ber Gegend von Zeit zu Zeit einsprach, leistete mir auf meinen kleinen Excurfionen manchen Dienst, indem er mich in verschiebenen Ortschaften und Familien theils perfonlich, theils burch Empfehlungen einführte. Diefer hatte mir öfters von einem Landgeiftlichen gesprochen, ber nabe bei Drufenheim, feche Stunden von Strafburg, im Besitz einer guten Bfarre mit einer verständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern lebe. Die Gastfreiheit und Anmuth bieses Sauses war immer babei höchlich gerühmt. viel bedurfte es taum, um einen jungen Ritter anzureizen, ber fich schon angewöhnt hatte, alle abzumußigenden Tage und Stunden zu Bferde und in freier Luft zuzubringen. Alfo entschloffen wir uns auch zu biefer Bartie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei der Einführung weder Gutes noch Böses von mir sagen, übershaupt aber mich gleichgiltig behandeln wolle, sogar erlauben, wo nicht schlecht, doch etwas ärmlich und nachlässig gekleidet zu erscheinen. Er willigte darein und versprachsich selbst einigen Spaß davon.

Es ift eine verzeihliche Grille bebeutenber Menfchen, gelegentlich einmal äußere Borzüge in's Berborgene zu ftellen, um ben eigenen inneren menschlichen Behalt befto reiner wirken zu laffen ; bestwegen hat bas Incognito ber Fürsten und die baraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst Angenehmes: es erscheinen verkleibete Gottbeiten , die alles Bute, was man ihrer Berfonlichkeit erweist, doppelt hoch anrechnen durfen und im Fall find, bas Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen ober ihm ausweichen zu fonnen. Daß Jupiter bei Philemon und Bancis, Beinrich ber Bierte nach einer Jagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgefallen, ift gang ber Natur gemäß, und man mag es gern; bag aber ein junger Mensch ohne Bebeutung und Namen fich einfallen läft, aus bem Incognito einiges Bergnugen gu ziehen, möchte Mancher für einen unverzeihlichen Sochmuth auslegen. Da aber hier die Rebe nicht ift von Be= finnungen und Handlungen, in wiefern fie lobens = ober tabelnswürdig, fondern wiefern sie fich offenbaren und ereignen können, so wollen wir für dießmal, unserer Unterhaltung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, um so mehr, als ich hier anführen muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust, mich zu verkleiden, selbst durch den ernsten Bater erregt worden.

Auch diefimal hatte ich mich, theils burch eigene ältere, theils burch einige geborgte Rleibungsftude und burch die Art, die Haare zu kammen, wo nicht entstellt, boch wenigstens so wunderlich zugestutt, daß mein Freund unterwegs fich bes Lachens nicht erwehren tonnte, befon= bers wenn ich Saltung und Geberbe folder Figuren. wenn sie zu Pferde figen, und die man Lateinische Ritter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Chaussee, bas berrlichste Wetter und bie Nähe bes Rheins gaben uns ben besten humor. In Drufenheim hielten wir einen Augenblick an, er, um fich nett zu machen, und ich, um mir eine Rolle zuruckzurufen, aus der ich gelegent= lich zu fallen ffirchtete. Die Gegend hier hat ben Charafter bes gang freien ebenen Elfaffes. Wir ritten einen anmuthigen Fugpfab über Wiefen, gelangten balb nach Sefenheim, ließen unfere Bferbe im Wirthshause und gingen gelaffen nach bem Bfarrhofe.

Laß dich, fagte Wehland, indem er mir das Haus von weitem zeigte, nicht irren, daß es einem alten und schlechten Bauernhause ähnlich sieht; inwendig ist es besto jünger. Wir traten in ben Hof; bas Ganze gefiel mir wohl, benn es hatte gerade bas, was man malerisch nennt, und was mich in ber niederländischen Kunst so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirtung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwert ausübt. Haus und Scheune und Stall befanden sich in dem Zustande des Berfalls, gerade auf dem Punkte, wo man unschlüssig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten zweiselhaft, das Eine unterläßt, ohne zu dem Anderen gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe, so im Hose. Wir fanden den Bater, einen kleinen, in sich gekehrten, aber doch freundlichen Mann, ganz allein, denn die Familie war auf dem Felde. Er hieß uns willkommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein Freund eilte, die Frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserem Wirthe allein.

Sie wundern sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert sinden; das kommt aber, fuhr er fort, von der Unentschlossenheit. Schon lange ist mir's von der Gemeinde, ja von den oberen Stellen zugesagt, daß das haus neu aufgerichtet werden soll; mehrere Risse sind schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworsen und keiner ausgeführt worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu kassen weiß.

Ich erwiederte ihm was ich für schidlich hielt, um seine Hoffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache stärker betreiben möchte. Er fuhr darauf fort, mit Vertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Cha=rafterzeichner war, so konnte ich doch recht gut begreifen, wie das ganze Geschäft stocken mußte. Die Zutraulichetet des Mannes hatte was Eigenes: er sprach zu mir, als wenn er mich zehn Jahre gekannt hätte, ohne daß irgend Etwas in seinem Blide gewesen wäre, woraus ich einige Ausmerksamkeit hätte muthmaßen können.

Endlich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese schien mich mit ganz anderen Augen anzusehen. Ihr Gesicht war regelmäßig, und der Ausdruck desselben versständig, sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr als solchen Jahren geziemt; sie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen.

Die älteste Tochter kam barauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach Friederiken, so wie die anderen Beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seitdem alle drei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur Thür hinaus, um die Schwester zu suchen. Die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wehland seite mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich

auf lauter bewußte Personen und Verhältnisse bezog, wie es zu geschehen pflegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenkommen, von den Gliedern eines großen Cirkels Erkundigung einziehen, und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von biesem Kreise zu versprechen hätte.

Die alteste Tochter fam wieder haftig in Die Stube, unruhig, ihre Schwefter nicht gefunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf biefe ober jene bose Gewohnheit; nur ber Bater fagte ganz ruhig: Laft fie immer geben, fie tommt ichon wieder! In biefem Augenblide trat sie wirklich in die Thüre, und da ging fürwahr an biefem ländlichen Simmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Töchter trugen fich noch beutsch, wie man es zu nennen pflegte, und biefe fast verbrängte Nationaltracht fleibete Friederifen befondere gut. Gin furges, weißes, run= bes Rödchen mit einer Falbel, nicht länger, als daß die nettesten Füßchen bis an die Anochel sichtbar blieben, ein knappes, weifes Mieber und eine schwarze Taffetschurze - so stand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn fie Richts an fich zu tragen batte, schritt fie, und beinahe schien fur bie gewaltigen blonden Bopfe bes niedlichen Köpfchens ber Sals zu zart. Aus heiteren, blauen Augen blidte fie fehr beutlich umber, und bas artige Stumpfnäschen forschte

so frei in die Luft, als wenn es in der Welt teine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arme, und so hatte ich das Vergnügen, sie beim ersten Blid auf einmal in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehen und zu erkennen.

3d fing nun an, meine Rolle mit Makigung zu fpielen. halb befdamt, fo gute Menfchen zum Beften zu haben, bie zu beobachten es mir nicht an Zeit fehlte; benn bie Madchen festen jenes Gefprach fort, und zwar mit Leiden= Sämmtliche Nachbarn und Bermanbte schaft und Laune. wurden abermals borgeführt, und es erschien meiner Ginbildungstraft ein solcher Schwarm von Onkeln und Tan= ten, Bettern, Bafen, Rommenben, Bebenben, Bevattern und Baften, daß ich in ber belebteften Welt zu haufen Alle Familienglieber hatten einige Worte mit mir gesprochen; bie Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fle kam ober ging; aber Friederike ließ fich zuerst mit mir in ein Gespräch ein, und indem ich umberliegende Noten aufnahm und burchfah, fragte fie, ob ich auch fpiele? Als ich es bejahte, ersuchte sie mich, etwas vorzutragen, aber ber Bater ließ mich nicht bazu fommen; benn er behauptete, es sei schicklich, bem Gaste zuerst mit irgend einem Musitstud ober einem Liebe zu bienen.

Sie spielte Berschiedenes mit einiger Fertigkeit in ber Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Run sollte sie auch ein Lieb singen, ein gewisses, zärtlich trauriges; bas gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf, und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesichte immersfort ruhenden Zuge von heiterer Freude: Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Rlavier und den Schulmeister wersen, lassen Sie uns aber hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerslieden hören, die klingen schon besser.

Beim Abendeffen beschäftigte mich eine Borftellung, bie mich schon fruber überfallen hatte, bergestalt, baf ich nachbenklich und ftumm wurde, obgleich bie Lebhaftigkeit ber älteren Schwester und die Anmuth ber jungeren mich oft genug aus meinen Betrachtungen ichüttelten. Meine Bermunberung war über allen Ausbruck, mich fo gang leibhaftig in ber Batefielb'ichen Familie zu finden. Der Bater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manue verglichen werben. Allein wo gabe es auch feines Gleichen! Dagegen stellte fich alle Burbe, welche jenem Chegatten eigen ift, hier in ber Gattin bar : man konnte fie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen; man bemerkte bei ihr bie Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen mar ruhig, frei, beiter und einladenb. Satte bie altere Tochter nicht bie gerühmte Schönheit Oliviens, fo war fie boch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig; fie zeigte sich überall thätig, und ging der Mutter in Allem an Handen. Friederiken an die Stelle von Primrose's Sophie zu setzen, war nicht schwer: von Iener ist wenig gesagt, man giedt nur zu, daß sie liebenswürdig sei, diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervordringt, so kam auch hier Manches zur Sprache, es geschah gar Manches, was in der Wakesleich'schen Familie sich auch schon ereignet hatte. Us nun aber gar zuletzt ein längst angekündigter und von dem Vater mit Ungeduld erwarteter jüngerer Sohn in's Zimmer sprang, und sich dreist zu uns setze, indem er von den Gästen wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum, auszurufen: Moses, bist Du auch da?

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte bie Ansicht jenes Land = und Familienkreises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald da, bald dort vorgefallen, die Rede war. Friederike, die neben mir saß, nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wol zu besuchen der Mühe werth sei. Da immer ein Geschichtchen das andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich desto besser in das Gespräch mischen, und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil hiebei ein guter Landwein keineswegs geschont wurde, so stand ich in Gesahr, aus meiner Rolle zu fallen, weshalb der vorsichtigere

Freund den schönen Mondschein zum Borwand nahm, und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot ber Aeltesten ben Arm, ich ber Jüngsten, und so zogen wir burch bie weiten Fluren, mehr ben himmel über uns jum Gegenstande habend, als bie Erbe, bie fich neben uns in ber Breite verlor. rifens Reben jedoch hatten nichts Mondicheinhaftes : burch die Klarbeit, womit sie sprach, machte sie auch die Racht jum Tage, und es war Nichts barin, was eine Empfinbung angebeutet ober erwedt batte; nur bezogen fich ihre Aeuferungen mehr als bisher auf mich, indem sie fowol ihren Buftand, als bie Gegend und ihre Befannten mir von ber Seite vorstellte, wiefern ich fie wurde fennen lernen : fie hoffe, feste fie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen, und fie wieder besuchen murbe, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt sei.

Es war mir sehr angenehm, stillschweigend ber Schilberung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von den Menschen, die sie besonders schätzte. Sie brachte mir dadurch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Zustande bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte; ich empfand auf einmal einen tiesen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neidisches Gefühl gegen Alle, welche das Glüd gehabt hatten, sie disher zu umgeben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht bazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilberungen von Männern, sie mochten unter Namen von Nachbarn, Bettern und Gevattern auftreten, und lenkte balb da=, balb borthin meine Bermuthung; allein wie hätte ich etwas entdeden sollen in der völligen Unbekanntschaft aller Bershältnisse! Sie wurde zulest immer redseliger, und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar zu gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Welt in Dämmerung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz sähe, das ich höchst rein sinden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwätzigkeit vor mir eröffnete.

Alls mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstgefälligzeit in behaglichen Scherz aus, und that sich viel darauf zu Gute, mich mit der Achnlichkeit der Primrose'schen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dafür dankbar erwies.

Fürwahr, rief er aus, bas Märchen ift ganz beissammen! Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Ehre anthun, für Herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Bösewichter nicht so nöthig haben, als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle des Neffen übernehmen, und mich besser aufführen, als er.

Ich verließ jedoch sogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch sein mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht verrathen habe. Er betheuerte Nein, und ich durfte ihm glauben. Sie hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in einer Pension speise, und von dem man ihnen allerlei verkehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu anderen Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen sei? Er verneinte das Alles.

Fürwahr, versetzte ich, eine solche Heiterkeit von Natur aus ist mir unbegreislich. Hätte sie geliebt und verloren, und sich wieder gesaßt, oder wäre sie Braut, in beiden Fällen wollte ich es gelten lassen.

So schwagten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Verslangen, sie wieder zu sehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Rleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir; denn Alles war za auf diesen Effekt berechnet. Mit meinen Haes war za auf diessen Schles noch fertig geworden, aber wie ich mich zuletzt in den geborgten abgetragenen grauen Rock einzwängte, und die kurzen Aermel mir das abgeschmackteste Ansehen gaben,

fiel ich besto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte, ba bann immer ein Theil lächerlicher aussah als ber andere.

Ueber biefer Tvilette war mein Freund aufgewacht und blidte, mit ber Bufriebenheit eines guten Bewiffens und im Gefühl einer freudigen hoffnung für ben Tag, aus ber gestopften feibenen Dede. Ich hatte ichon feine hübschen Kleider, wie sie über dem Stuhl hingen, längst beneibet, und ware er von meiner Taille gewesen, ich hatte fie ihm vor ben Augen weggetragen, mich braugen umgezogen, und ihm meine verwünschte Bulle, in ben Garten eilend, zurudgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, sich in meine Rleider zu steden, und bas Märchen mare bei frühem Morgen zu einem luftigen Enbe gelangt. Daran war aber gar nicht zu benten , fo wenig, wie an irgend eine schickliche Bermittlung. In ber Figur, in der mich mein Freund für einen zwar flei-Kigen und geschickten, aber armen Studiosen ber Theo= logie ausgeben konnte, wieder vor Friederiken hinzutreten, bie gestern Abend an mein verkleibetes Selbst fo freund= lich gesprochen hatte, bas war mir ganz unmöglich. Aergerlich und sinnend stand ich da, und bot all' mein Erfin= bungsvermögen auf, allein es verließ mich. Als nun aber gar der behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Beile fixirt hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Nein, es ist wahr, Du siehst ganz verwünscht aus! versetzte ich heftig: Und ich weiß, was ich thue: leb' wohl, und entschuldige mich!

Bist Du toll? rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich aber war schon zur Thüre hinaus, die Treppe hinunter, aus Haus und Hof, nach der Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt, und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer, und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich
entsernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend
mit der größten Ruhe, und nährte die stille Hoffnung, sie
bald wiederzusehen. Doch verwandelte sich dieses stille
Gesühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich,
schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes,
frisches Pferd zu nehmen; da ich denn wol allenfalls, wie
mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder,
wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen
Abend gewiß wieder eintressen und meine Vergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferde die Sporen geben, um diesen Vorsatz auszuführen, als mir ein anderer, und, wie mich däuchte, sehr glüdlicher Gebanke durch den Geist fuhr.

Schon gestern hatte ich im Gafthofe zu Drusenheim einen fehr fauber gekleibeten Wirthsfohn bemerkt, ber auch beute früh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Bofe begrufte. Er war von meiner Gestalt, und hatte mich flüchtig an mich felbst erinnert. Gebacht, ge= than! Mein Bferd war faum umgewendet, fo befand ich mich in Drusenheim; ich brachte es in ben Stall, und machte bem Burschen furz und gut ben Borschlag, er solle mir feine Rleiber borgen, weil ich in Sefenheim etwas Luftiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureben; er nahm ben Borfcblag mit Freuden an, und lobte mich, bag ich ben Mamfells einen Spaß machen wolle; sie wären fo brav und gut, besonders Mamsell Riekthen, und auch bie Eltern faben gern, daß es immer luftig und vergnügt auginge. Er betrachtete mich aufmerkfam, und ba er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schluder halten mochte, fagte er: Wenn Sie fich infinuiren wollen, fo ift bas ber rechte Weg. Wir waren indessen schon weit in unserer Umtleibung gekommen; und eigentlich follte er mir feine Festtagekleiber gegen bie meinigen nicht anvertrauen; boch er war treuherzig, und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich ftand bald und recht schmuck ba, warf mich in die Bruft, und mein Freund ichien fein Cbenbild mit Behaglichkeit zu betrachten.

Topp, Herr Bruder! fagte er, indem er mir die Hand

reichte, in die ich wacker einschlug, komme er meinem Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreifen!

Meine Haare, bie nun wieder ihren völligen Buchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so sand ich's lustig, seine dichteren Augenbrauen mit einem gebrannten Korkstöpfel mäßig nachzuahmen, und sie in der Mitte näher zusammen zu ziehen, um mich bei meinem räthselhaften Bornehmen auch äußerlich zum Räthsel zu bilden.

Habt ihr nun, sagte ich, als er mir ben bebänderten hut reichte, nicht irgend Etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise dort anmelben könnte?

Gut! fagte er, aber da müssen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, den Kuchen der Frau Pfarrin zu bringen, den mögen Sie dann hinübertragen. Hoffarth muß Noth leiden, und der Spaß denn auch.

Ich entschloß mich zu warten. Aber biese zwei Stunben wurden mir unendlich lang, und ich verging vor Umgeduld, als die dritte versloß, ehe der Kuchen aus dem Ofen kam. Ich empfing ihn endlich ganz warm, und eilte, bei dem schönsten Sonnenschein, mit meinem Creditiv davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbilde begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte, und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zu= zustellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer saubern, zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Mein Herz war besklommen, wie sich's eigentlich unter dieser Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Athem, und suchte zu überzlegen, was ich beginnen solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr gut zu Statten kam: denn sie gingen auf der anderen Seite des Baches, der, sowie die Wiesenstreisen, durch die er hinlief, zwei Fußpfade ziemzlich auseinander hielt. Als sie gegen mir über waren, ries Friederike, die mich schon lange gewahrt hatte: George, was bringst du?

Ich war klug genug, bas Gesicht mit bem hute, ben ich abnahm, zu bebeden, inbem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe hielt.

Ein Kindtauftuchen! rief sie bagegen. Wie geht's ber Schwester?

Guet, fagte ich, indem ich, wo nicht Elfassisch, boch fremd zu reben suchte.

Trage ihn nach Hause, sagte bie Aelteste, und wenn

bu die Mutter nicht findest, gieb ihn der Magd! Aber warte auf uns, wir kommen bald wieder. Hörst du?

Ich eilte meinen Pfab hin, im Borgefühl ber besten Hoffnung, daß Alles gut ablaufen müsse, da der Anfang glücklich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. Ich fand Niemanden, weder im Haus, noch in der Klüche; ben Herrn, den ich beschäftigt in der Studirstube versmuthen konnte, wollte ich nicht aufregen; ich setzte mich beshalb auf die Bank vor der Thüre, den Kuchen neben mich, und drückte den Hut in's Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmeren Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, über die ich vor kurzem in Verzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben; kurz, nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entdeckung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann gleich zum Gintritt einen so lustigen Streich, als keiner derjenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister; hier wirkten sie zusammen, und der Lehreling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magt tam eben aus ber Scheune getreten.

Run sind die Ruchen gerathen? rief sie mich an. Bie geht's ber Schwester?

Alles guet, fagte ich, und beutete auf ben Ruchen, ohne aufzusehen.

Sie faste die Serviette an und murrte: Nun was hast du heute wieder? Hat Bärbchen wieder einmal einen Anderen angesehen? Laß es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Ehe werden, wenn's so fortgeht.

Da sie ziemlich laut sprach, fam ber Pfarrer an's Kenfter, und fragte, mas es gebe? Gie bedeutete ibn. Ich ftand auf und kehrte mich nach ihm zu, boch hielt ich ben But wieder über's Gesicht. Als er etwas Freundliches gesprochen, und mich zu bleiben geheißen batte, ging ich nach bem Garten, und wollte eben hineintreten, als bie Bfarrin, die zum hofthore hereinkam, mich anrief. mir bie Sonne gerabe in's Beficht ichien , fo bebiente ich mich abermals des Bortheils, den mir der hut gewährte, grüßte fie mit einem Scharrfuß; fie aber ging in bas Haus, nachbem fie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggeben, ohne Etwas genossen zu haben. Ich ging nunmehr im Garten auf und ab. Alles hatte bisher ben beften Erfolg gehabt, boch holte ich tief Athem, wenn ich bachte, daß bie jungen Leute nun bald berankommen würden. Aber unvermuthet trat Die Mutter zu mir, und wollte eben eine Frage an mich thun, als sie mir in's Gesicht sah, bas ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr bis Wort im Munde stockte.

Ich suche Georgen, sagte sie nach einer Pause, und wen finde ich! Sind Sie es, junger Herr? Wie viel Gestalten haben Sie benn?

Im Ernft nur Eine, verfette ich ; zum Scherz fo viel . Sie wollen.

Den will ich nicht verberben! lächelte fie. Gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt; dann kehren Sie zurück, ich will den Spaß schon eingeleitet haben.

3d that's. Allein ba ich aus ben Heden ber Dorfgarten heraus war, und die Wiefen hingehen wollte, tamen gerade einige Landleute den Fuftpfad her, die mich in Berlegenheit fetten. Ich lenkte beghalb nach einem Balbchen, das gang nahe eine Erderhöhung befrönte, um mich barin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. wie wunderlich ward mir zu Muthe, als ich hineintrat! Denn es zeigte fich mir ein reinlicher Blat mit Banten, von deren jeder man eine hübsche Aussicht in die Gegend hier war das Dorf und ber Kirchthurm, hier Drufenheim, und bahinter die bewaldeten Rheininseln, gegenüber bie Bogefischen Gebirge, und zulett ber Strag-Diefe verschiedenen himmelhellen Beburger Münster. malbe waren burch buschige Rahmen eingefaßt, so baß

man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres sehen konnte. Ich setzte mich auf eine der Bänke, und bemerkte an dem stärksten Baume ein kleines längliches Bret mit der Inschrift: Friederikens Ruhe. Es siel mir nicht ein, daß ich gekommen sein könnte, diese Ruhe zu stören! denn eine auskeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprunges undewußt ist, sie auch keinen Gedanken eines Endes haben, und wie sie sich froh und heiter sühlt, nicht ahnen kann, daß sie wol auch Unheil stiften dürfte.

Kaum hatte ich Zeit gehabt, mich umzusehen, und verlor mich eben in suffe Träumereien, als ich Jemanden kommen hörte; es war Friederike selbst.

George, was machst du hier? rief sie von Weitem.

Richt George! rief ich, indem ich ihr entgegen lief, aber Einer, der taufend Mal um Berzeihung bittet.

Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und sagte nach einem tieferen Athemholen: Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich!

Die erste Maste hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus; jene wäre unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hätte, zu wem ich ging; diese vergeben Sie gewiß, denn es ist die Gestalt von Menschen, denen Sie so freundlich begegnen.

Ihre bläßlichen Wangen hatten sich mit dem schönsten Rosenrothe gefärbt.

Schlimmer sollen Sie's wenigstens nicht haben, als George! Aber laffen Sie uns sitzen! Ich gestehe es, ber Schreck ist mir in die Glieder gefahren. Ich setzte mich zu ihr, äußerst bewegt.

Wir wissen Alles bis heute früh durch Ihren Freund, sagte sie, nun erzählen Sie mir das Andere weiter '

3ch ließ mir bas nicht zweimal fagen, sonbern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Figur, mein Fortfturmen aus dem Saufe fo tomifc, daß fie berglich und anmuthig lachte; bann ließ ich bas Uebrige folgen, mit aller Bescheibenheit zwar, boch leibenschaftlich genug, bag es gar wol für eine Liebeserklärung in historischer Form hätte gelten können. Das Bergnügen, sie wieber zu finben, feierte ich julett mit einem Ruffe auf ihre Sand, Die fie in ber meinigen ließ. Satte fie bei bem gestrigen Monbicheingange bie Untoften bes Gefprache übernommen, fo erstattete ich bie Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Bergnügen, fie wieder zu feben, und ihr Alles fagen zu können, mas ich gestern zurückhielt, mar so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachbenkend und schweigend mar. Sie holte einigemal tief Athem, und ich bat fie aber= und abermal um Berzeihung wegen des Schreckes, den ich ihr verursacht hatte.

Wie lange wir mögen gesessen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir Riekchen! Riekchen! rufen. Es war die Stimme der Schwester.

Das wird eine schöne Geschichte geben, sagte das liebe Mädchen, zu seiner völligen heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: Wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt!

Die Schwester trat in ben Plat, aber nicht allein, Wehland ging mit ihr, und Beibe, ba sie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen fähen, ober einem Ungeheuer begegneten, bessen Misgestalt zugleich empörenb und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entsetzen befallen werden, als dasjenige ist, das uns ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Augen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten.

Was heißt bas? rief Jene mit ber Hastigkeit eines Erschrockenen, was ist bas? Du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreif' ich bas?

Liebe Schwester, versetzte Friederike, der arme Mensch, er bittet mir was ab; er hat dir auch was abzubitten, du mußt ihm aber zum Voraus verzeihen.

Ich verstehe nicht, ich begreife nicht, fagte die

Schwester, indem sie den Kopf schüttelte und Wehland ansah, der, nach seiner stillen Art, ganz ruhig da ftand und die Scene ohne irgend eine Aeußerung betrachtete. Friederike stand auf, und zog mich nach sich.

Nicht gezaubert! rief sie. Parbon gebeten und gegeben!

Nun ja! sagte ich, indem ich der Aeltesten ziemlich nahe trat, Bardon habe ich von Nöthen!

Sie fuhr zurück, that einen lauten Schrei, und wurde roth über und über; dann warf sie sich auf's Gras, lachte überlaut, und wollte sich gar nicht zufrieden geben.

Wehland lächelte behaglich und rief: Du bist ein ercellenter Junge!

Dann schütteste er meine Hand in ber seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händebruck hatte etwas Herzliches und Belebendes, boch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unterwegs ersuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen veranlaßt worden. Friederike hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen; und als jene Beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt,

Friederiken eiligst zu holen, weil bas Mittagseffen bereit sei.

Die Schwester zeigte ben ausgelassensten Humor, und als sie erfuhr, bag bie Mutter bas Geheimniß schon entbedt habe, rief sie aus: Nun ift noch übrig, bag Bater, Bruder, Knecht und Magb gleichfalls angeführt werben.

Als wir uns an bem Gartenjaun befanden, mußte Friederike mit bem Freunde voraus nach dem Saufe geben. Die Magb war im Hausgarten beschäftigt, und Olivie fo mag auch hier bie ältere Schwester beißen - rief ihr Warte! ich habe bir mas zu fagen! Mich lieft fie an ber Hede stehen, und ging zu bem Mädchen. sah, daß sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, Beorge habe fich mit Barben überworfen, und ichiene Luft zu haben, fie zu heirathen. Das gefiel ber Dirne nicht libel; nun ward ich gerufen, und follte bas Gefagte befräftigen. Das hübsche, berbe Kind sentte die Augen nieder, und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal bas fremde Gesicht erblickte, that auch fie einen lauten Schrei auf, und lief bavon. Dlivie hieß mich ihr nachlaufen und fie festhalten, daß fie nicht in's Saus gerieth und larm mache, fie aber wolle felbft hingehen, und feben, wie es mit bem Bater ftebe.

Unterwegs traf Olivie ben Knecht, welcher ber Magb

gut war; ich hatte indessen bas Mädchen erreicht und hielt sie fest.

Denke einmal, welch' ein Glide! rief Olivie. Mit Barben ist's aus, und George heirathet Liefen.

Das habe ich lange gebacht, sagte ber gute Kerl, und blieb verbrießlich stehen.

Ich hatte bem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf ankomme, den Papa anzuführen. Wir gingen auf den Burschen los, der sich umkehrte, und sich zu entfernen suchte, aber Liese holte ihn herbei, und auch er machte, indem er enttäuscht ward, die wunderlichsten Geberden.

Wir gingen zusammen nach bem Hause. Der Tisch war gebeckt, und ber Bater schon im Zimmer. Olivie, bie mich hinter sich hielt, trat an die Schwelle und sagte: Bater, es ist dir doch recht, daß George heute mit uns ist? Du mußt ihm aber erlauben, daß er den Hut aufbehält.

Meinetwegen, sagte ber Alte, aber warum so etwas Ungewöhnliches? Hat er sich beschäbigt?

Sie zog mich vor, wie ich stand und ben Hut auf hatte. Nein, sagte sie, indem sie mich in die Stube führte, aber er hat eine Bogelhede darunter, die möchte hervorsliegen und einen verteufelten Spuck machen, benn es sind lauter lose Bögel.

Der Vater ließ sich ben Scherz gefallen, ohne baß er recht wußte, was es heißen sollte. In dem Augenblicke nahm sie mir den Hut ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir das Gleiche. Der Alte sah mich an, erkannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Fassung.

Ei, ei! Herr Candidat! rief er aus, indem er einen brohenden Finger aufhob, Sie haben geschwind umgestattelt, und ich verliere über Nacht einen Gehilfen, der mir erst gestern so treulich zusagte, manchmal die Wochenstanzel für mich zu besteigen.

Darauf lachte er von Herzen, hieß mich willsommen, und wir setten uns zu Tische. Moses kam um vieles später, benn er hatte sich, als ber verzogenste Jüngste, angewöhnt, die Mittagsglode zu verhören. Außerdem gab er wenig Acht auf die Gesellschaft, auch kaum, wenn er widersprach. Man hatte mich, um ihn sicherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gesetzt, wo George manchmal zu sitzen pstegte. Als er, mir im Kücken, zur Thüre hereingekommen war, schlug er mich derb auf die Achsel und sagte: George, gesegnete Mahlzeit!

Schönen Dant, Junter! erwiederte ich.

Die frembe Stimme, bas frembe Beficht erfchredten ibn.

Was fagst bu? rief Olivie. Sieht er seinem Bruder nicht recht ähnlich?

Ja wohl, von hinten, versetzte Moses, der sich gleich wieder zu fassen wußte, wie allen Leuten.

Er sah mich gar nicht wieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunter zu schlingen. Dann beliebte es ihm auch gelegentlich aufzustehen, und sich in hof und Garten etwas zu schaffen zu machen.

Zum Nachtische trat ber wahrhafte Georg herein, und belebte die ganze Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Eifersucht ausziehen und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen hätte, allein er war bescheiden und gewandt genug, und mischte auf eine halb dusselige Weise sich, seine Braut, sein Ebenbild und die Mamsells dergestalt durcheinander, daß man zuslett nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihn das Glas Wein und ein Stlick von seinem eigenen Auchen in Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren gehen wolle, welches doch in meinen Bauerkleidern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten schon heute früh, als sie ersuhren, wer so übereilt fortgelausen war, sich erinnert, daß eine schrank Bikesche eines Betters im Schrank

hänge, mit ber er bei feinem hierfein auf die Jagd zu geben pflegte. Allein ich lehnte es ab, äußerlich zwar mit allerlei Spagen, aber innerlich mit bem eiteln Befühle, daß ich den guten Eindruck, ben ich als Bauer gemacht, nicht wieder burch ben Better zerftören wolle. Der Bater hatte fich entfernt, fein Mittagsschläfchen gu halten, bie Mutter war in ber Saushaltung beschäftigt, wie immer. Der Freund aber that ben Borfchlag, ich folle Etwas erzählen, worein ich fogleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Marchen vor, bas ich hernach unter bem Titel: Die neue Delufine aufgeschrieben habe. Es verhält fich jum neuen Baris ungefähr wie ber Jüngling jum Rnaben, und ich wurde es hier einruden, wenn ich nicht ber ländlichen Wirklichkeit und Ginfalt, Die uns hier gefällig umgibt, burch munberliche Spiele ber Phantafie zu schaben fürchtete. Genug, mir gelang, was ben Erfinder und Erzähler folder Produktionen belohnt, Die Neugierde zu erregen, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu voreiliger Auflösung undurchdringlicher Rathfel zu reizen, bie Erwartungen zu täuschen, burch bas Seltsamere, bas an die Stelle des Seltsamen tritt, zu verwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, beforgt zu machen, zu rühren und endlich burch Umwendung eines fcheinbaren Ernftes in geiftreichen und heitern Scherz bas Gemuth zu befriedigen, ber

Einbildungsfraft Stoff zu neuen Bildern und dem Berftande zu fernerem Nachbenten zu hinterlaffen.

Sollte Jemand fünftig bieg Marchen gebruckt lefen, und zweifeln, ob es eine solche Wirkung habe hervor= bringen fonnen, fo bebente berfelbe, bag ber Menfch eigent= lich nur berufen ift, in ber Gegenwart zu wirken. Schrei= ben ist ein Misbrauch der Sprache, stille für sich lesen ein Surrogat ber Rebe. Der Menfch wirft Alles, mas er vermag, auf ben Menschen burch seine Berfonlichkeit, Die Jugend am ftartften auf bie Jugend, und hier entspringen auch bie reinsten Wirfungen. Diefe find es, welche bie Welt beleben, und weder moralisch, noch physisch ausfterben laffen. Mir war von meinem Bater eine gewiffe lehrhafte Redfeligkeit angeerbt, von meiner Mutter bie Gabe. Alles, mas bie Einbildungstraft hervorbringen, faffen fann, beiter und fraftig barzustellen, befannte Märchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift wurde ich ber Gesellschaft mehrentheils unbequem : benn wer mag bie Meinungen und Gefinnungen bes Andern hören, besonders eines Jünglings, beffen Urtheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer unzulänglich erfcheint! Meine Mutter hingegen hatte mich zur gesellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Märchen hat für die Einbildungsfraft schon einen boben

Reiz, und ber geringste Gehalt wird vom Berftande bantbar aufgenommen.

Durch folche Darftellungen, die mir gar Nichts tofteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötte bie Jugend, und zog bie Aufmerksamkeit alterer Bersonen auf mich. Nur mußte ich in ber Societat, wie fie gewöhnlich ift, folche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu fehr an Lebensgenuß und freier Beiftesförberung baburch verloren; boch begleiteten mich jene beiben elterlichen Gaben burch's ganze Leben, mit einer britten ver=" bunden, mit dem Bedürfniß, mich figurlich und gleichnißweise auszubruden. In Rudficht biefer Gigenschaften, welche ber so einsichtige als geistreiche Dr. Gall, nach jeiner Lehre, an mir erfannte, betheuerte berfelbe, ich fei eigentlich zum Bolkerebner geboren. Ueber biefe Eröff= nung erschraf ich nicht wenig; benn, hatte fie wirklich Grund, fo mare, ba fich bei meiner Ration Nichts zu reben fand, alles Uebrige, mas ich vornehmen konnte, leiber ein verfehlter Beruf gewesen.

Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmuthig genug wechselte, sah ich meine Hörerinnen, die sich schon bisher ganz eigen theilnehmend erwiesen hatten, von meiner seltsamen Darstellung auf's äußerste verzaubert. Sie baten mich inständig, ihnen

bas Märchen aufzuschreiben, damit sie es öfters unter sich und vorlesend mit Anderen wiederholen könnten. Ich versprach es um so lieber, als ich dadurch einen Borwand zu Wiederholung des Besuches und Selegenheit zu näherer Berbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick, und Alle mochten fühlen, daß nach einem so lebhaft verbrachten Tage der Abend einigermaßen matt werden könnte. Bon dieser Sorge befreite mich mein Freund, der sich für uns die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürsen, weil er, als ein fleißiger und in seinen Studien solgerecht akademischen Bürger, diese Nacht in Drusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu sein wünssche.

Unser Nachtquartier erreichten wir Beibe schweigenb, ich, weil ich einen Widerhaken im Herzen fühlte, der mich zurückzog, er, weil er etwas Anderes im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mittheilte.

Es ift boch wunderlich, daß du gerade auf biefes Märchen verfallen bift! Haft du nicht bemerkt, daß es einen ganz besonderen Eindruck machte?

Freilich! fagte ich; wie hätte ich nicht bemerken sollen, daß die Aeltere bei einigen Stellen mehr als billig lachte, die Idngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch bebeutend ansahet, und daß du selbst beinahe aus der Fassung gekommen warest! Ich leugne nicht, es hätte mich fast

irre gemacht, benn es fuhr mir burch ben Kopf, baß es vielleicht unschicklich sei, ben guten Kindern solche Fraten zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben, und ihnen von den Männern so schlechte Begriffe zu geben, als sie von der Figur des Abenteurers sich nothwendig bilden mussen.

Keineswegs! versetzte Jener; du erräthst es nicht; und wie solltest du's errathen? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so unbekannt, als du glaubst, denn die große Gesellschaft um sie her gibt ihnen zu manchem Nachdenken Anlaß, und so ist überrhein gerade ein solches Shepaar, wie du es, nur übertrieben und märchenhaft schilderst: er ist gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wol auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Berhältniß, ihre Geschichte, paßt ebenfalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schassthaft dargestellt hättest? Ich versicherte Nein, und du wirst wohlthun, das Märchen ungeschrieden zu lassen. Durch Zögern und Vorwände wollen wir schon eine Entschlotigung sinden.

Ich verwunderte mich sehr; ich hatte weder an ein die Frheinisches, noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern

mit solchen Späßen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und so glaubte ich, sollte es auch Anderen sein, wenn ich sie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte tam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst. Denn der zur Thätigkeit geborne Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten; das gelingt denn auch ganz gut, dis irgend ein physisches oder moralisches hinderniß dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen in's Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß, als nöthig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren, bas Medizinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, boch gewahr werben ließ, und ich war baran burch Umgang und Gewohnheit gebunben; ber Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamkeit widmen, benn in allen Familien war mir Mehreres zu Lieb' und zu Ehren geschehen. Aber alles dieß wäre zu tragen und fortzuführen gewesen, hätte nicht bas, was Herder mir auferlegt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte den Borhang zerrissen, der mir die Armuth der beutschen Literatur bedeckte, er hatte mir so manches Borurtheil mit Graufamkeit zerstört; an bem vaterländischen himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen

behandelte; ja, mas ich von mir selbst hoffen und mähnen konnte, hatte er mir bermaßen verkummert, daß ich an meinen eignen Fähigkeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Zeit jedoch rif er mich fort auf den berrlichen breiten Weg, ben er felbst zu burchwandern geneigt war, machte mich aufmertfam auf feine Lieblingeschriftsteller, unter benen Swift und Hamann obenan ftanden, und schüttelte mich fraftiger auf, als er mich gebeugt hatte. Bu biefer vielfachen Berwirrung nunmehr eine angehenbe Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen brobte, amar von jenen Buftanden mich abziehen, aber wol fcmerlich barüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Uebel, daß mir nämlich nach Tische bie Rehle wie zugeschnürt war, welches ich erft später sehr leicht los wurde, als ich einem rothen Weine, ben wir in ber Benfion gewöhnlich und fehr gern tranten, entfagte. Diefe unerträgliche Unbequemlichkeit hatte mich auch in Gefenbeim verlassen, so daß ich mich bort doppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner städtischen Diat zurudfehrte, stellte fie fich ju meinem großen Berdruß fogleich wieder ein. Alles dieß machte mich nachdenklich und murrifd, und mein Meußeres mochte mit bem Inneren übereinstimmen.

Berdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel sich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Rlini=

fum bei. Die große Beiterkeit und Behaglichkeit, womit ber verehrte Lehrer uns von Bert zu Bett führte, bie genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurtheislung bes Ganges ber Rrankheit überhaupt, bie fcone hippotratische Berfahrungsart, wodurch sich ohne Theorie, aus eigner Erfahrung, bie Bestalten bes Wiffens beraufgaben, bie Schlufreben, mit benen er gewöhnlich feine Stunden zu fronen pflegte, bas Alles jog mich zu ibm, und machte mir ein frembes Fach, in das ich nur wie durch eine Rite hineinsah, um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zustände in Begriffe verwandeln lernte, burch welche die Beilung, die Wiederherstellung menfchlicher Gestalt und Wefens als möglich erschien. mochte mich wol, als einen feltsamen jungen Menschen, besonders in's Auge gefaßt, und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu feinen Stunden hinführte, verziehen haben. Dießmal schloß er seinen Vortrag nicht wie sonst mit einer Lehre, Die sich auf irgend eine beobachtete Rrantheit bezogen hatte, fondern fagte mit Beiterfeit: Meine Berren, wir seben einige Ferien vor une. Benutsen Sie dieselben, sich aufzumuntern! Die Studien wollen nicht allein ernft und fleifig, fie wollen auch beiter und mit Beiftesfreiheit behandelt werden. Beben Sie Ihrem Rörper Bewegung, burchwandern Sie zu Fuß und

zu Pferd das schone Land! Der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen.

Es waren unser eigentlich nur Zwei, an welche biese Ermahnung gerichtet sein konnte; möge dem Andern dieses Recept ebenso eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom himmel zu hören, und eilte was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszuputen. Ich schieste nach Bepland, er war nicht zu sinden. Dieß hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, überssiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu verssehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich; ich sprengte zu, um nicht dis morgen früh auf ihren Ansblick warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wol in der Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Frauenzimmer seien eben erst nach Hause gegangen, er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht, denn ich hätte gewünscht, der Einzige zu sein. Ich eilte nach, um wenigstens so spät noch als

ber Erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Thüre sigend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien in's Ohr sagte, so jedoch, daß ich's hörte: Hab' ich's nicht gesagt? Da ist er! Sie führten mich in's Zimmer, und ich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Neltere bei Tische besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus, denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach biefem erften etwas wunderlichen Empfang ward fogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir Diesen Abend verborgen blieb, erfuhr ich ben anderen Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß ich kommen wurde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Gintreffen einer Uhnung, felbst einer traurigen? Alle Bor= gefühle, wenn fie burch bas Ereignig bestätigt werben, geben bem Menfchen einen höheren Begriff von fich felbft, es fei nun, daß er fich fo zartfühlend glauben tann, um einen Bezug in ber Ferne zu taften, ober fo icharffinnig, um nothwendige, aber boch ungewiffe Berknüpfungen gewahr zu werden. Oliviens Lachen blieb auch kein Beheimniß: fie gestand, bag es ihr fehr luftig vorgekommen, mich biegmal geputt und wohl firt zu feben. Friederike hingegen fand es vortheilhaft, eine folde Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehen; Mutter und Schwester waren beschäftigt, Alles
zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß
an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschätbare
De bel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die
erwartete Gesellschaft, und bat mich, ihr beizustehen, daß
alle Bergnügungen womöglich gemeinsam und in einer
gewissen Ordnung möchten genossen werden.

Gewöhnlich, sagte sie, zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet, so daß zuletzt für den einen Theil Nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den anderen, im Tanze sich auszurasen.

Wir entwarfen bemnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich dann an ihrer Seite eine etwas trockene Predigt des Baters nicht zu lang fand.

Zeitverfürzend ift immer die Nähe der Geliebten, boch verging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Borzüge, die sie so eben auf's freieste vor mir entwidelte: befonnene Seiterkeit, Naivetät mit Bewußtsein, Frohsinn mit Borausssehen, Sigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammenfanden, und ihr Aeußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heisterkeit eher Eintrag thaten.

Seitbem jenes leibenschaftliche Mabchen meine Lippen verwünscht und geheiligt - benn jede Weihe enthält ja Beibes - hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mabchen zu fuffen, weil ich folches auf eine unerhörte geistige Beise zu beschädigen fürchtete. 3d übermand baher jede Lüsternheit, burch die sich ber Jüngling gedrungen fühlt, biese viel ober wenig fagenbe Bunft einem reizenden Madden abzugewinnen. Aber 2 felbst in ber sittigsten Gefellschaft erwartete mich eine läftige Brufung. Eben jene mehr ober minber geift= reichen, fogenannten fleinen Spiele, burch welche ein munterer, jugendlicher Kreis gesammelt und vereinigt wird, find größtentheils auf Pfander gegründet, bei beren Ginforberung die Ruffe feinen unbedeutenden Lofe-Ich hatte mir nun ein= für allemal vorwerth haben. genommen, nicht zu fuffen, und wie uns irgend ein Mangel ober hinderniß zu Thätigkeiten aufregt, zu benen man sich fonft nicht hingeneigt hatte, fo bot ich

Alles auf, was an mir von Talent und Humor war, mich durchzuwinden, und dabei von der Gesellschaft eher zu gewinnen, als zu verlieren. Wenn zu Einlösung eines Pfandes ein Bers verlangt werden sollte, so richtete man die Forderung meist an mich. Nun war ich immer vordereitet, und wußte bei solcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Wirthin oder eines Frauenzimmers, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allensalls ein Kuß auferlegt wurde, so suchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichsalls zufrieden war; und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so fehlte es mir nicht an mannichsaltigen Zierlichkeiten; doch gelangen die aus dem Stegreise immer am besten.

Als wir nach Saufe kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gäste lustig durch einander, bie Friederike sie sammelte, und zu einem Spaziergange nach jenem schönen Platze lud und führte. Dort fand man eine reichliche Collation, und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagsessens erwarten. Hier wußte ich, in Uebereinstimmung mit Friederike, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnte, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Küsse zu bereiten und durchzussühren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit waren um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gefellschaft geschwind ein Berhältniß zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnt haben, und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir daßjenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Eirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammen zu bringen, ebenso wie man in der Felge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder aus einander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgiltig ist, ob er nütt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, dersgestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichsteten Grüße der Bauern gaben zu verstehen, daß sie ihnen wohlthätig sei, und ihr Behagen errege. Zu hause stand die Aeltere der Mutter bei; Alles, was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen, die uns im Zimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den Letteren. Ihr Wesen, ihre Gestalt, traten niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfade hinbewegte;

bie Anmuth ihres Betragens schien mit ber beblümten Erbe, und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antliges mit dem blauen Himmel zu wetteifern. Diesen erquid- lichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Berwirzungen auszugleichen, und die Eindrücke kleiner unangenehmer. Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Berfon finden kann, ist die, ju feben, daß sie Andere erfreut. Friederite's Betragen in ber Gefellichaft mar allgemein wohlthätig. Auf Spaziergangen fcwebte fie, ein belebender Beift, hin und wieder, und wußte die Luden aus= zufüllen, welche bie und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten mar fie, wenn fie lief. Go wie bas Reb feine Bestimmung gang zu erfüllen icheint, wenn es leicht über bie feimenben Saaten wegfliegt, fo ichien fie auch ihre Art und Weise am beutlichsten auszudrücken, wenn fie etwas Bergeffenes zu holen, etwas Berlorenes ju fuchen, ein entferntes Baar herbeizurufen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei fam fie niemals außer Athem und blieb völlig im Gleichgewichte; baber mußte bie allzugroße Sorge ber Eltern für ihre Bruft Manchem übertrieben icheinen.

Der Bater, ber uns manchmal burch Wiesen Felber begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. 34 gefellte mich beshalb zu ihm, und er verfehlte nicht, fein Lieblingsthema wieder anzustimmen, und mich von bem vorgeschlagenen Bau bes Pfarrhauses umftändlich zu unterhalten. Er beklagte fich besonders, daß er die forg= fältig gefertigten Riffe nicht wieder erhalten konnte, um barilber nachzudenken, und eine und die andere Berbefferung zu überlegen. Ich erwiederte barauf, es fei leicht, fie zu erseten, und erbot mich zu Fertigung eines Grund= riffes, auf welchen boch vorerst Alles ankomme. es wohl zufrieden, und bei der nöthigen Ausmesfung follte ber Schulmeifter an bie Band geben, welchen aufzuregen er benn auch fogleich forteilte, bamit ja ber Fuß= und Bollftab morgen früh bereit ware.

Als er hinweggegangen war, sagte Friederike: Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen, und nicht wie die Anderen, die dieses Gespräch schon überdrüssigig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir Uebrigen den Bau nicht wünschen, er würde der Gemeinde zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen; dort

fänden wir uns in einem weiteren Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sein! Ich danke es Ihnen von Herzen.

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gefellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es, denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heiteren, sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wake sielb auf der Zunge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Aehnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend.

Ich lese sehr gerne Romane, sagte sie, man findet darin so bubsche Leute, denen man wol ähnlich sehen möchte.

Die Ausmessung bes Hauses geschah bes anderen Morgens. Sie ging ziemlich langsam von Statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Vater sagte mir seine Absicht, und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friederike entließ mich froh, sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren, und sich durch

bieses Fubrwerf, sowie durch ordentliche und außeror= bentliche Boten in Berbindung zu erhalten, wobei George ben Spediteur machen sollte.

In ber Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — benn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt, und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort, und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Schenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Borzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hossnung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehen.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufes von Seiten des braven Lehrers, er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kurirt, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehen Lust hatte. Der Briefwechsel mit Friederike wurde lebhafter. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Zeit einrichten. 3ch that es, indem ich einen tüchtigen Mantelsach auf die Diligence packte, und in wenigen Stunden befand

ich mich in ihrer Rabe. Ich traf eine große und luftige Gefellschaft, nahm ben Bater bei Seite, überreichte ihm ben Rif, über ben er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm was ich bei ber Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer fich vor Bergnilgen, besonders lobte er die Reinlichkeit ber Zeichnung; bie hatte ich von Jugend auf gefibt, und mir biefmal auf bem schönsten Papiere noch Allein Diefes Bergnugen befondere Dühe gegeben. wurde unferm guten Wirthe gar bald verkummert, ba er gegen meinen Rath, in ber Freude feines Bergens, ben Rif ber Gesellschaft vorlegte. Weit entfernt, baran bie erwunschte Theilnahme zu außern, achteten bie Ginen bie föstliche Arbeit gar nicht, Andere, die Etwas von der Sache zu verstehen glaubten, machten es noch schlimmer, fie tabelten ben Entwurf als nicht funftgerecht, und als ber Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten fie biefe fauberen Blätter als Brouillons, und Giner jog mit harten Bleiftiftfrichen feine Berbefferungevorschläge bergestalt berb über bas garte Papier, bag an Wieberberftellung ber erften Reinheit nicht zu benten war.

Den höchst verbrießlichen Mann, bem sein Bergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihn auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen barauf bauen wollten. Er ging

allebem ungeachtet höchst verbrießlich weg, und Friederite bantte mir für die Aufmerksamkeit gegen den Bater eben so sehr, als für die Geduld bei ber Unart der Mitgafte.

Ich aber kannte keinen Schmerz, noch Berdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziem- lich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete, und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstlick den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohlbesetzten Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln, und Allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war grenzenlos glücklich an Friederikens Seite: gesprächig, luftig, geistreich, vorlaut, und boch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt; sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheislend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man ben Schatten. Gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging Alles jeder Art in's Uebertriebene; Geberden, die man verlangte, Handlungen, die man ausüben, Aufgaben, die man lösen sollte, Alles zeugte von einer verwegenen Lust, die keine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte viese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen nedischen Sinfall; sie erschien mir lieblicher als je: alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir entschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu küssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung ber Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören, und Alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Ansang. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufge-wachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeiste-rinnen Shre genug, und Friederike, welche tanzte wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschäbigten uns durch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand, und an jenem stillen Platze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Bersicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Aeltere Berfenen, die vom Spiel abstanden, zogen uns mit fich fort. Bei ber Abendeollation kam man eben so wenig zu sich felbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten, sowie an anderen Aufmunterungen zum Trinken sehlte es so wenig wie am Mittag.

Ich hatte taum einige Stunden fehr tief geschlafen, als mein erhiptes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufweckte. In solchen Stunden und Lagen ift es, wo bie Sorge, die Reue, ben wehrlos hingestreckten Menfchen ju überfallen pflegen. Deine Ginbilbungsfraft ftellte mir augleich bie lebhafteften Bilber bar. 3ch febe Lucin= ben, wie fie, nach bem heftigen Ruffe, leibenschaftlich von mir zurudtritt, mit glübenber Bange, mit funkelnben Augen jene Bermunschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bebrobt werben foll, und wodurch fie unwiffend Frembe, Schuldlose bedroht. Ich sebe Friederiken gegen ihr überstehen, erstarrt von bem Anblid, bleich, und bie Folgen jener Bermunschung fühlend, von ber fie Nichts weiß. 3d finde mich in der Mitte, fo wenig im Stande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen, als jenen Unglud weissagenden Ruß zu vermeiden. Die zarte Gefundheit Friederike's ichien ben gedrobten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir die Liebe zu ihr recht unselig por; ich munschte über alle Berge zu fein.

Bas aber noch Schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Gin gewiser Dunkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen, geweiht ober verwünscht, kamen mir bedeutender vor, als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Borzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Nunmehr aber war Alles verloren und unwiedersbringlich: ich war in einen gemeinen Zustand zurücksgesehrt, ich glaubte, das liebste Wesen verletzt, ihm unwiesberbringlich geschadet zu haben; und so war jene Berswünschung, anstatt daß ich sie hätte los werden sollen, von meinen Lippen in mein eignes Herz zurückgeschlagen.

Das Alles raste in meinem durch Liebe und Leidensschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensat mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Berzweiflung fühlte, die ohne Grenzen schien. Glüdlicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an, und, alle Mächte der Nacht überwindend, stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, sowie manches andere Bähnen, verliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er, statt unserer Eitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt, und diesem zarten Wesen eine bose Stunde machen will; wir sehen alsdann recht gut, daß wir ihn los werden können, sobalt wir wollen; wir entsagen ihm nm so leichter, je mehr Alles, was wir ihm entziehen, zu unserem Bortheil gereicht. Der Anblick Friederike's, das Gesthl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, Alles machte mir Borwürfe, daß sich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes, zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und ich fand mich recht glücklich, daß sie mir dießmal bei'm Abschied öffentlich, wie anderen Freunden und Verwandten, einen Kuß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jett regelmäßig eingeleiteten Brieswechsel mit meiner Gesliebten zu ihr sammelte. Auch in Briesen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen oder auf bestannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübersgehend reslektiren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder, gehend, kommend, laufend, springend, so leicht aufträte, als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an sie: die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unters

haltung einer perfönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. Er grundete fich zwar auf Ginbrude früherer Jahre, allein der Geist bes Tages, das Rasche der Jugend, ber Umgang mit falten, verständigen Mannern, Alles mar ihm ungunftig, fo bag fich nicht leicht Jemand in meiner Umgebung gefunden hatte, dem nicht ein Befenntniß meiner Grille volltommen lächerlich gewesen ware. Allein bas Schlimmfte war, baß jener Wahn, indem er flob, eine wahre Betrachtung über ben Buftand jurudließ, in welchem fich immer junge Leute befinden, beren frubzeitige Reigungen fich feinen bauerhaften Erfolg versprechen bürfen. Go wenig war mir geholfen, ben Irrthum los zu fein, daß Berftand und Ueberlegung mir nur noch fclimmer in biefem Falle mitspielten. Meine Leiben= schaft muchs, je mehr ich ben Werth bes trefflichen Mabdens fennen lernte, und bie Beit rudte beran, ba ich fo viel Liebes und Gutes vielleicht auf immer verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Freund Wenland die Schaltheit beging, den Landpriester von Wakefield nach Sesenheim mitzubringen, und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar Nichts zu sagen. Ich wußte mich zu fassen, und las so heiter und freimüthig, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleichung genöthigt zu sein. Hatten sie zu Raimund und Melusine komische Gegenbilder gefunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand sich's nicht ausbrücklich, aber man verleugnete es nicht, daß man sich unter Geistes- und Gesühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle; und in diesem Gefühle ist der Grund alles Edlen aufzusuchen; was uns für eine wirkliche zugetheilt sei, erfahren wir nur allzubeutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten in's Klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im himmel, in der Gegenwart oder in der Zukunft suchen, so bleibt er deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er eins für allemal den Entschluß faßt zu erklären, das Rechte sei das, was ihm gemäß ist.

Unter bie läglichsten Bersuche, sich etwas Soberes anzubilben, sich einem Soberen gleichzustellen, gebort wol

ber jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen; er ist höchst unschuldig, und was man auch bagegen eifern mag, höchst unschällich; er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor langer Weile umkommen ober zu leidenschaftlicher Unterhaltung greifen mussen.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaben der Romane! Und was ist es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher, junger Mann sich an die Stelle der Person setzt, der es besser und schlechter geht, als ihm selbst? Ist denn das bürgerliche Leben so viel werth, oder verschlingen die Bedürfnisse des Tages den Menschen so ganz, daß er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll?

So sind, als kleine Nebenzweige ber romantischpoetischen Fiktionen, die historisch-poetischen Taufnamen,
die an die Stelle der heiligen, nicht selten zum Aergerniß der taufenden Geistlichen, in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel anzusehen. Auch dieser Trieb,
sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er
auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu abeln, ist löblich, und diese Berknüpfung einer eingebildeten Welt
mit der wirklichen verbreitet sogar über das ganze Leben
der Person einen anmuthigen Schimmer. Ein schönes
Kind, welches wir mit Wohlgefallen Bertha nennen,
würden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urselblandine nennen follten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige denn einem Liebhaber, würde ein solcher Name auf den Lippen stoden. Der kalt und einseitig urtheilenden Welt ist nicht zu verargen, wenn sie Alles, was phantastisch hervortritt, für lächerlich und verwerslich achtet; der denkende Kenner der Menscheit aber muß es nach seinem Werthe zu würdigen wissen.

Für ben Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer bes Rheines war diese Bergleichung, zu der sie ein Schalf genöthigt hatte, von den anmuthigsten Folgen. Man benkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich, und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigensheiten wie im Schattenriß erkennt, und mit brüderlicher Innigkeit zu fassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehörte. Man ließ es geschehen und gehen, ohne grade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Söhne und Töchter in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, die sich Etwas zufällig für's Leben bestätigt, besser, als es ein angelegter Plan hätte hervorbringen tönnen?

Man glaubte fowol auf Friederite's Gefinnungen, als auch auf meine Rechtlichkeit, für bie man wegen jenes wunderlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Lieb= kofungen ein gunftiges Vorurtheil gefaßt hatte, völlig vertrauen ju konnen. Man ließ uns unbeachtet, wie es überhaupt dort und damals Sitte war, und es hing von uns ab, in fleinerer ober größerer Befellichaft bie Begend ju durchstreifen, und die Freunde ber Nachbarichaft zu befuchen. Diesfeits und jenfeits bes Rheines, in Bagenau, Fort Louis, Bhilippsburg, ber Ortenau, fand ich bie Berfonen gerftreut, Die ich in Sefenheim vereinigt gefehen, Beben bei fich als freundlichen Wirth, gaftfrei und fo gern Ruche und Reller, als Garten und Weinberge, ja, Die ganze Begend aufschließenb. Die Rheininfeln maren benn auch öftere ein Ziel unfrer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit bie kühlen Bewohner bes klaren Rheines in ben Keffel, auf den Roft, in bas siedende Fett, und hätten uns hier in den traulichen Kischerhütten vielleicht mehr als billig angesiedelt, hätten uns nicht bie entsetlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Ueber biefe unerträgliche Störung einer ber ichonften Luftpartien, mo fonft Alles gludte, wo die Neigung ber Liebenden mit dem guten Erfolge bes Unternehmens nur zu machfen ichien, brach ich wirklich, als wir zu früh, ungeschickt und ungelegen

nach Saufe tamen, in Wegenwart bes guten geiftlichen Baters in gotteslästerliche Reben aus, und versicherte, baft biefe Schnaken allein mich von bem Gebanken ab= bringen fonnten, als habe ein guter und weiser Gott bie Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich bagegen ernstlich zur Ordnung, und verständigte mich, bag biefe Müden und anderes Ungeziefer erft nach bem Falle unfrer erften Eltern entstanden, ober, wenn beren im Parabiefe gewesen, daselbst nur angenehm gesummt und nicht ge= ftochen hatten. Ich fühlte mich zwar fogleich befanftigt: ein Borniger ift wol zu begütigen, wenn es uns gludt, ihn zum Lächeln zu bringen; ich versicherte jedoch, es habe bes Engels mit bem flammenben Schwerte gar nicht bedurft, um bas fündige Chepaar aus dem Baradiefe, aus bem Garten bes Herrn, zu treiben, er muffe mir vielmehr erlauben, mir vorzustellen, bag bieg burch große Schnaken bes Tigris und Euphrat geschehen fei. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht, benn ber gute Mann verftand Spaft, ober lieft ihn wenigstens vorübergehen.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß ber Tages- und Jahreszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Rlarheit des reinen himmels, diesen Glanz der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Rächte an der

Seite ber Geliebten ober in ihrer Nähe zu genießen. Monate lang beglüdten uns reine ätherische Morgen, wo sich der himmel in seiner weiten Pracht wies, indem er die Erde mit überstüffigem Thau getränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einsach werde, thürmten sich oft Wolken über die entsernten Berge bald in dieser, bald in jener Gegend. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne den reinen himmel zu trüben, und selbst die vorübergehenden Gewitter erquicken das Land und verherrlichten das Grün, das schon wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrocknen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweisardige Säume eines dunkelgrauen, beinahe schwarzen himmlischen Bandstreisens waren herrlicher, sarbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger, als ich sie irgend beobachtet.

Unter biesen Umgebungen trat unversehens bie Lust zu bichten, bie ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melobien unter; sie hatten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältnisse wegen boch öfters nach der Stadt zurückzustehren genöthigt war, so entsprang dadurch für unsre Reigung ein neues Leben, das uns vor allem Unanges

nehmen bewahrte, mas an folde fleine Liebeshandel als verbriefliche Folge sich gewöhnlich zu schliefen pflegt. Entfernt von mir, arbeitete fie für mich, und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurückfame; entfernt von ihr beschäftigte ich mich für fie, um burch eine neue Babe, einen neuen Ginfall ihr wieder neu zu Bemalte Banber waren bamals eben erft Mobe geworben; ich malte ihr gleich ein paar Stude, und fandte fie mit einem tleinen Bedicht voraus, ba ich bieß= mal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch bie bem Bater gethane Zusage eines neuen und ausge= breiteten Bauriffes noch über Berfprechen zu halten, berebete ich einen jungen Bauverständigen, ftatt meiner zu arbeiten. Diefer hatte fo viel Luft an ber Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr burch bie Soffnung eines guten Empfanges in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundrif, Aufrif und Durchschnitt bes Saufes; Bof und Garten waren nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber fehr mäßiger Unichlag war binzugefügt, um die Möglichkeit ber Ausführung eines weitläufigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und thunlich vorzuspiegeln.

Diese Zeugniffe unfrer freundschaftlichen Bemühungen schafften uns ben liebreichsten Empfang; und ba ber gute Bater fah, bag wir ben besten Willen hatten, ihm zu

bienen, so trat er mit noch einem Bunsche bervor: seine mar hübsche, aber einfarbige Chaife mit Blumen und Rierrathen staffirt zu feben. Wir ließen uns bereitwillig Farben, Binfel und fonstige Bedürfniffe murben von ben Rramern und Apothefern ber nachften Stabte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Wakefield'ichen Dislingen nicht fehlen möchte, fo bemerkten wir nun erft, als Alles auf bas fleißigste und buntefte gemalt mar, baß wir einen falschen Firnig genommen hatten, ber nicht trodnen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, Nichts wollte fruchten. Man mußte fich indeffen eines alten Rumpelfastens bedienen, und es blieb uns Nichts übrig, als bie Bergierung mit mehr Mühe wieber abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Unlust bei bieser Arbeit vergrößerte sich noch, als uns bie Madden um's himmelswillen baten, langfam und vorfichtig zu verfahren, um ben Grund zu schonen, welcher benn boch nach biefer Overation zu feinem ursprünglichen Glanze nicht wieber zurüdzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Dr. Primrose und seine liebenswürdige Familie in unserem heiteren Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück, sowol uns, als auch Freunden und Nachbarn; Hochzeiten und Kindtaufen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegesoeite's Liebschaften.

winn wurden wechselseitig verklindigt und mitgenoffen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen, und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letztemal, daß ich mich in Fami-lien, in geselligen Kreisen befand, gerade in dem Augenblicke ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schweicheln darf, Etwas zu dem Glanze solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwerfen, daß solche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Run follte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Brufung ausstehen. 3ch will es Brufung nennen, obgleich bieg nicht bas rechte Wort ift. Die ländliche Familie, ber ich befreundet mar, batte verwandte Saufer in ber Stadt, von gutem Ansehen und Ruf, und in behaglichen Bermögensumständen. Die jungen Städter waren Bftere in Gefenheim. Die alteren Berfonen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten fo mancherlei von bem bortigen Leben, von ber machfenden Anmuth ber Töchter, felbst von meinem Ginfluß, daß fie mich erft wollten tennen lernen, und nachdem ich fie öfters befucht, und auch bei ihnen wohlempfangen war, uns auch Alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie Jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu fein glaubten.

Lange marb bierüber bin = und bergebanbelt. Die Mutter konnte fich fcwer von ber Saushaltung trennen. Dlivie hatte einen Abschen vor ber Stadt, in die fie nicht vafite, Friederike keine Neigung babin; und so verzögerte fich bie Sache, bis fie endlich baburch entschieben marb, bak es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen auf's Land ju tommen, ba man fic benn lieber in ber Stadt, und mit einigem Zwange, als gar nicht feben wollte. Und fo fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf land= licher Scene zu feben gewohnt mar, beren Bilb mir nnr auf einem hintergrunde von ichwantenben Baumzweigen, beweglichen Bachen, nidenten Blumenwiefen und einem meilenweit freien Horizonte bisber erschien - ich fab sie nun jum erften Dal in ftabtifchen, zwar weiten Zimmern, aber boch in ber Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Borzellanpuppen.

Das Berhältniß zu bem, was man liebt, ist so entsichieden, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sei, dieß verlangt das Gemüth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Biderspruch des Augenblick sinden. Das anständige, ruhig eble Betragen der Mutter paßte vollkommen in diesen Kreis, sie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Olivie dagegen bewies sich ungeduldig, wie ein Fisch auf

bem Stranbe. Wie fie mich fonft in bem Garten anrief. ober auf bem Felbe bei Seite winkte, wenn fie mir etwas Besonderes zu sagen hatte, so that fie auch hier, indem fie mich in eine Fensternische zog; sie that es mit Berlegen= beit und ungeschickt, weil fie fublte, bag es nicht pafte, und es boch that. Sie hatte mir bas Unwichtigste von ber Welt zu sagen, Nichts, als was ich schon wußte, baß es ihr entsetzlich webe sei, daß sie sich an den Rhein, Aber ben Rhein, ja in die Türkei wünsche. Friederike hingegen war in biefer Lage bochst merkwürdig. Eigentlich ge= nommen paßte sie auch nicht hinein, aber bieß zeugte für ihren Charafter, daß fie, anstatt fich in diesen Zustand zu finden, unbewußt ben Buftand nach fich mobelte. 2Bie fie auf bem Lande mit ber Gesellschaft gebahrte, so that fie es auch hier. Jeben Augenblid wußte fie zu beleben. Dhne zu beunruhigen, fette fie Alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch bie Gefellschaft, die eigentlich nur von der langen Weile beunruhigt wurde. Sie erfüllte bamit vollfommen ben Wunfch ber ftabtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapee, Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen fein wollten. War biefes zur Benüge geschehen, fo murbe bie Barberobe, ber Schmud, und was die städtischen, frangösisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Reid bewundert. Auch mit mir machte Friederite fich's leicht,

indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen anderen Borzug zu geben, als den, daß sie ihr Bezgehren, ihre Bunsche eher an mich, als an einen Anderen richtete, und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm einen ber folgenden Tage mit Buversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, die Damen wünschten mich lefen zu hören. Die Töchter bes Hauses hatten viel bavon erzählt; benn in Sefenheim las ich was, und wann man's verlangte. Ich war fogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksamkeit auf einige Stunden. Dieß ging man ein, und ich las au einem Abend ben gangen Samlet unnnterbrochen, in ben Sinn bes Studes einbringenb, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausbrudenb, wie es ber Jugend gegeben ift. 3ch erntete großen Beifall. Friederike hatte von Zeit zu Zeit tief geathmet, und ihre Wangen eine flüchtige Rothe überzogen. Diese beiben Symptome eines bewegten, gartlichen Bergens, bei icheinbarer Beiterkeit und Rube von außen, waren mir nicht unbefannt, und ber einzige Lohn, nach bem ich ftrebte. Sie fammelte ben Dant, baf fie mich veranlaft hatte, mit Freuden ein, und versagte fich, nach ihrer zierlichen Beise, ben fleinen Stols nicht, in mir und burch mich geglangt au haben. Diefer Stadtbefuch follte nicht lange bauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zu geselliger Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber bie reichen Silfsquellen, bie auf bem Lanbe so ergiebig find, verstegten in ber Stadt, und ber Ruftanb ward um so peinlicher, als bie Aeltere nach und nach ganz aus ber Faffung tam. Die beiben Schwestern waren bie Einzigen in ber Gefellschaft, welche fich beutsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gebacht, und glaubte überall so recht zu fein, fle verglich fich nicht; aber Olivien war es ganz unerträglich, fo magbehaft ausgezeichnet in biefer vornehm erscheinenden Befellschaft einherzugeben. Auf dem Lande bemerkte sie kaum die städtische Tracht an Anderen, fie verlangte fie nicht, in ber Stadt tonnte fie bie ländliche nicht ertragen. Dief Alles zu bem übrigen Geschide städtischer Frauenzimmer, zu ben hundert Rleinigkeiten einer gang entgegengesetten Umgebung, wühlte einige Tage in bem leibenschaftlichen Busen, bag ich alle schmeichelnbe Aufmertfamkeit auf fie zu wenden hatte, um fie nach bem Wunsche Friederike's zu begütigen. 36 fürchtete eine leibenschaftliche Scene: ich fab ben Augenblid, da sie sich mir zu Füßen werfen, und mich bei allen Beiligen beschwören murbe, fie aus biefem Buftanbe gu Sie war himmlisch gut, wenn fie fich nach ihrer retten. Beife behaben fonnte; aber ein folder Zwang feste fie gleich in Misbehagen, und tonnte fie zulest bis zur Berzweiflung treiben. Nun suchte ich zu beschleunigen, mas

bie Mutter mit Olivien wünschte, und was Friederiken nicht zuwider war. Diese, im Gegensaze mit ihrer Schwester zu loben, euthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie sehr ich mich freue, ste underändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Vogel auf den Zweigen zu sinden. Sie war artig genug zu erwiedern, daß ich ja da sei; ste wolle weder hinaus, noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Endlich sah ich sie abfahren, und es siel mir wie ein Stein vom Herzen; benn meine Empfindung hatte den Zustand von Friederike und Olivie getheilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt, wie diese, aber ich fühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich."

Am 6. Aug. 1771 fand Goethe's Doctorpromotion statt. Darauf blieb er noch einige Zeit in Strafburg und machte namentlich verschiedene Aussslüge in die schöne Umgegend.

"Solchen Zerstreuungen und Heiterkeiten, "schreibt er, "gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leidenschaftliches Berhältniß zu Friederiken nunmehr zu ängstigen anfing. Eine solche jugendliche, auf's Geradewohl gehegte Neigung ist der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer sanften glänzenden Linie aufsteigt, sich unter die Sterne mischt, sa einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint,

alsbann aber abwärts, zwar wieber biefelbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet und zulett ba, wo fie ihren Lauf geendet, Berberben hinbringt. Friederike blieb fich immer gleich, sie schien nicht zu benten, noch benten zu wollen. baf bieses Berhältniß so bald endigen könne. bagegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber boch nicht so viel wie jeue verlor, war voraussehender und offener. Sie fprach manchmal mit mir über meinen vermuthlichen Abschied und suchte über sich felbst und ihre Schwester fich zu tröften. Gin Mabchen, bas einem Manne entfagt, bem fie ihre Gewogenheit nicht verläugnet, ist lange nicht in ber peinlichen Lage, in ber sich ein Büngling befindet, ber mit Erflärungen eben fo weit gegen ein Madchen berausgegangen ift. Er fpielt immer eine leibige Figur, benn von ihm, als einem werbenben Manne, erwartet man fcon eine gewiffe Ueberficht feines Buftanbes und ein entschiedener Leichtfinn will ihn nicht tleiden. Die Urfachen eines Mädchens, Die fich jurudzieht, icheinen immer gultig zu fein, bie bes Mannes niemals.

Allein wie soll eine schmeichelnbe Leibenschaft uns voraussehen lassen, wohin sie uns führen kann? Denn auch selbst alsbann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Berzicht geleistet haben, können wir sie noch nicht loslassen; wir ergögen uns in der lieblichen Gewohnheit und sollte es auch auf eine veränderte Art sein. So ging

es auch mir. Wenn gleich bie Gegenwart Friederikens mich äugstigte, so wußte ich boch nichts Angenehmeres, als abwesend an sie zu benten und mich mit ihr zu unter-3d tam feltener hinaus, aber unfere Briefe wechselten besto lebhafter. Sie wußte mir ihre Buftanbe mit Beiterfeit, ihr Gefühl mit Anmuth zu vergegenwär= tigen, fo wie ich mir ihre Berbienste mit Bunft und Leiben= schaft vor bie Seele rief. Die Abwesenheit machte mich frei und meine ganze Zuneigung blühete erft recht auf burch die Unterhaltung in der Ferne. 3ch konnte mich in diesem Augenblide gang eigentlich über die Butunft verblenden; zerstreut war ich genug durch bas Fortrollen ber Beit und bringenber Geschäfte, benn gegen bas Enbe meines Aufenthaltes in Strafburg brangte fich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu geben pflegt, wenn man fich von einem Orte loslöfen foll.

In solchem Drang und Berwirrung konnte ich boch nicht unterlassen, Friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, stansen ihr die Thränen in den Augen und mir war sehr übel zu Muthe. Run ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusensheim und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des Körpers, sondern des Geistes, mich selbst mir entgegens

tommen und zwar in einem Aleibe, wie ich es nie getragen; es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traume aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach neun Jahren, in dem Aleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl, sondern ans Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege sand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen verhalten wie es will, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz war gemildert und ich sand mich, dem Taumel des Lebewohl endlich entssohen, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder. "

Gefunder und froher als von Leipzig tam er wieder nach Hause, "aber ", schreibt er, "die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriß mir das Herz. Es war dieselbe Hand, derselbe Sinn, dasselbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich stühlte nun erst den Berlust, den sie erlitt und sah keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ja nur zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; stets empfand ich, daß sie mir sehlte und das Schlimmste war, ich konnte mir mein eigenes Unglück nicht verzeihen. Gretch en hatte man mir genommen, Aenn chen (Käthchen) mich verlassen; hier war ich zum ersten Male schuldig; ich hatte das schönste

herz in seinem Tiefsten verwundet und so war die Spoche einer düsteren Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe, höchst peinlich, ja unerträglich. — In der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach wie vor alle Art Hilfe bei der Dichtkunst. Ich setzte die hergebrachte poetische Beichte sort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer inneren Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in "Götz von Berlichingen" und "Clavigo" und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wol Resultate solcher reuiger Betrachtungen gewesen sein."

Das oben erwähnte Wiebersehen Friederikens nach neun (acht) Jahren beschreibt Goethe in einem Brief an die Frau von Stein. Es war im herbst des Jahres 1779, als er die Reise mit dem herzog Karl August nach der Schweiz machte. Er schreibt von Emmendingen:

"Den 25. September Abends ritt ich etwas seitwärts nach Sesenheim, indem die Andern ihre Reise gerade fortsetzten, fand daselbst eine Familie, wie ich sie vor acht Jahren verlassen hatte, beisammen und wurde gar freundlich und gut aufgenommen. Da ich jetzt so rein und still bin wie die Luft, so ist mir der Athem guter und stiller Menschen willsommen. Die zweite Tochter vom Hause hatte mich ehemals geliebt, schöner als ich es ver-

diente und mehr als Andere, an die ich viel Leidenschaft und Treue verwendet babe. 3ch mufte (?) fie in einem Augenblick verlaffen, wo es ihr fast bas Leben koftete. Sie ging jett leife barüber weg, mir zu fagen, mas ibr von einer Krankheit jener Zeit noch überbliebe, betrug fich allerliebst mit fo viel herzlicher Freundschaft vom ersten Augenblide an, ba ich ihr unerwartet auf ber Schwelle in's Gesicht trat und wir mit ben Nasen aneinander= stießen, bag mir's gang wohl wurde. Nachsagen muß ich ihr, daß sie auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu weden unternahm. Sie führte mich in jede Laube und ba mußte ich fiten und fo mar's gut. Wir hatten ben schönften Bollmond und ich erkundigte mich nach Allem. Gin Rachbar, ber uns hatte fünfteln helfen, murbe herbeigerufen und bezeugte, daß er noch vor acht Tagen nach mir gefragt batte; ber Barbier mußte auch fommen und ich fanb alle Lieber, die ich gestiftet, eine Kutsche, die ich gemalt hatte, wir erinnerten uns an manchen Streich jener guten Beit und ich faud mein Undenken fo lebhaft unter ihnen, als ob ich faum ein halbes Jahr fortgewefen mare. Alten waren treuberzig und man fand, ich fei junger geworden. Ich blieb die Nacht und schied ben andern Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen Besichtern verabschiebet, so bag ich nun auch wieber mit Bufriebenbeit

an dies Edden der Welt hindenken und in Frieben mit den Geistern dieser Ausgeföhnten in mir leben kann."

Nachzutragen haben wir noch, bag ber Pfarrer von Sefenheim Johann Jacob Brion bief, bem feine Frau, geborene Maria Magbalena Schon, vier Kinder geboren Die alteste Tochter mar fruh gestorben, Die zweite, welche Goethe nach bem Golbsmith'fchen Roman Olivie nennt, hief Maria Salome, die britte aber Friederite und die vierte, welche Goethe gar nicht erwähnt, Sophie. Den Sohn nennt Goethe, ebenfalls nach tem Roman, Dojes. Er wurde Pfarrer. Maria Salome verheirathete fich mit bem Bfarrer Marx in Meifenheim in Baben, Sophie, bie jungfte Schwester, lebte noch lange in Nieberbrunn. Friederite, Die nach bem Tobe ber Eltern als Befell= schafterin ber Gattin eines Diplomaten nach Baris und Berfailles ging, tam fpater nach bem beimathlichen Elfaß zurud, errichtete mit Sophie zu Lopau im Rheinthal eine fleine Erziehungsanftalt für Madchen und trieb zugleich einen fleinen Banbel mit Steingut. Dann aina Sophie zu ihrem Bruder, ber aber 1817 ftarb, Friederike bagegen zu ihrer alteren Schwester, ber fie auf bem Sterbebette bas Bersprechen gab, ihr Rind zu erziehen. Sie hielt bas Bersprechen und starb am 3. April 1813, zu Meißenheim (bei Lahr), 58 Jahr alt. Sie foll mehrere Heirathsanträge gehabt, aber alle mit den Borten ausgeschlagen haben: "ein Herz, das Goethe geliebt hat, kann keinem Anderen angehören."

Seit diefer Zeit ift Sefenheim und bas bortige Bfarrhaus bas Ziel vieler Bilgerfahrten von Berehrern Goethe's und Friederikens geworben. Dem erften biefer Wanberer gludte es, die Schwester Friederikens, Sophie, noch am Leben zu finden und aus dem Munde berfelben mancherlei Mittheilungen über Goethe und fein Berhaltnif au Friederifen zu erhalten. Sie befag auch noch bas "Lieberbuch," in welches theils Goethe, theils Friederite Bedichte geschrieben hatten. Diese Lieber find meift an Frieberiken gerichtet und häufig als "Sefenheimer Lieberbuch" gebrudt morben. Sophie befaß ferner bas Goethesche Stild "bie Mitschuldigen, " zierlich von ihm felbst geschrieben, bas er Friederiken in ber gludlichen Liebeszeit geschenkt. Diefe Abschrift hat fich merkwürdiger Beise erhalten und ift vor wenigen Jahren erft in ben Befit eines befannten Goethe-Berehrers in Leipzig gekommen. In Sophiens Besitz befand fich überdies eine ganze Reihe von Briefen Goethe's an Friederike, von benen fich aber leiber nur ein einziger, ber erfte, erhalten hat. Dieser lautet:

## Liebe neue Freundin!

Strafburg, 15. Oct. 1770.

Ich zweisse nicht, Sie so zu nennen, benn wenn ich mich anders nur ein wenig auf die Augen verstehe, so fand mein Auge im ersten Blick die Hoffnung zu dieser Freundsschaft in Ihrem Auge und für unsere Herzen wollte ich schwören. Sie, zärtlich und gut, wie ich Sie kenne, sollten Sie mir, da ich Sie so lieb habe, nicht wieder ein Bisschen gunstig sein?

## Liebe, liebe Freundin!

Ob ich Ihnen etwas zu sagen habe, ist wol keine Frage; ob ich eben just weiß, warum ich aber jeto schreiben will und was ich schreiben möchte, das ist ein Anderes. So viel merke ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, daß ich gerne bei Ihnen sein möchte und in diesem Falle ist ein Stückhen Papier ein wahrer Trost, ein so gestügelztes Pferd sür mich, hier, mitten in dem lärmenden Straßburg, als es Ihnen in Ihrer Ruhe nur sein kann, wenn Sie die Entserung von Ihrem Freunde recht lebhaft fühlen.

Die Umftanbe unferer Rudreise (vom erften Besuche in Sesenhein) tonnen Sie fich ungefahr vorstellen, wenn

Sie mir beim Abschiebe ansehen konnten, wie leib es mir that, und wenn Sie beobachteten, wie sehr Wehland nach Hause eilte, so gern er auch unter anderen Umständen bei Ihnen geblieben wäre. Seine Gedanken gingen vorwärts, meine zurück und so ist natürlich, daß der Discurs weber weitläusig noch interessant werden konnte.

Bu Ende ber Wangenau machten wir Speculation, ben Weg abzukurzen und verirrten und glücklich zwischen ben Moräften; die Nacht brach herein und es sehlte nichts als daß der Regen, der einige Zeit nachher ziemlich freigebig schien, sich nun darin übereilt hätte, so würden wir alle Ursache gefunden haben, von der Liebe und Trene unserer Prinzessinnen vollkommen überzeugt zu sein.

Unterdes war mir die Rolle, die ich aus Furcht, sie zu verlieren, beständig in der Hand trug, ein rechter Ta-lisman, der mir die Beschwerlichkeit der Reise alle hin-wegzauberte. Und noch? — D, ich mag nichts sagen; entweder Sie können es errathen, oder Sie glauben es nicht.

Enblich langten wir an und ber erste Gebanke, ben wir hatten und ber auch schon auf bem Wege unsere Freude gewesen war, endigte sich in einem Project — Sie bald wieder zu sehen.

Es ift ein gar zu herziges Ding um die Hoffnung wieder zu feben. Und wir Andern mit den ver-

wöhnten Bergchen, wenn uns ein bischen mas leib thut, gleich sind wir mit der Arznei da und fagen: Berzchen, sei ruhig! Du wirft nicht lange von ihnen entfernt bleiben, von ben Leuten, die bu liebst. rubig, liebes Berachen. Und bann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, bag es boch etwas hat und bann ift es ftill wie ein kleines Kinb, bem bie Mama eine Buppe ftatt bes Apfels giebt, von bem es nicht effen follte. Bewiß, Mamfell, Strafburg ift mir noch nie fo leer vorgekommen als jest. Zwar hoffe ich, es foll beffer werben, wenn bie Zeit bas Andenken unserer niedlichen und muthwilligen Luftbarkeiten ein wenig ausgelöscht haben wird, wenn ich nicht mehr fo lebhaft fühlen werde, wie gut, wie angenehm meine Freundin ift. Doch follte ich bas vergessen können ober wollen? Rein; ich will lieber bas wenige Bergweh behalten, und oft an Sie fdreiben.

Und nun noch vielen Dank, noch viele aufrich= tige Empfehlungen Ihren theuren Eltern, Ihrer lieben Schwester viel hundert — was ich Ihnen gern wiebergäbe. "—

Am Tage vorher, am 14. Oct. schrieb er an eine andere Freundin u. A.:

"Ich hatte einige Tage auf dem Lande bei gar anges-Boethe's Liebschaften. nehmen Leuten zugebracht. Die Gesellschaft ber liebenswürdigen Töchter vom Hause, die schöne Gegend und ber freundliche himmel weden in meinem Herzen jede schlafende Empfindung, jede Erinnerung an Alles was ich liebe, daß ich kaum angelangt bin und schon hier sitze, an Sie zu schreiben. "

Ob in dem Goethe'schen Archive in Weimar sich noch Briefe von Friederiken befinden, weiß man nicht; es ist auch nicht wahrscheinlich, da Goethe vor seiner Reise nach Italien alle alten Briefe vernichtete.

In einer ber neuesten mir bekannt gewordenen Schilberungen einer Bilgerfahrt nach Sesenheim (Morgenblatt 1854) sagt der Verfasser:

"Pfarrhaus, Scheune und Stall, die schon zu Goethe's Zeit etwas in Berfall gerathen waren, haben fast noch siebenzig Jahre auf eine Radicalcur warten müssen. Die frühere Eintheilung des Pfarrhoses ist in der jetzigen kaum wieder zu erkennen, denn während das alte Wohnhaus an der südlichen Grenzlinie mit der Front gegen Norden stand, befindet sich das jetzige am nördlichen Ende und zwar ostwärts gekehrt. So wie in der Anordnung des Hoses ist auch in dem nächstangrenzenden Theil des Gartens dadurch mannichsach verändert. Doch grünt hinter der nun reparirten Scheune die alte Jasmin-laube noch, die man wol als die "geränmige Laube",

in der Goethe das Märchen von der neuen Melusine erzählte und vielleicht auch als den Ort ansprechen muß, wohin Friederike, die im Tanz nicht weiter fortrasen durste, mit ihrem gesibten Partner ging, der da schreibt: "wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang hand in Hand und an einem stillen Plaze durch die herzelichste Umarmung und durch die treulichste Versicherung, daß wir uns von Grund aus liebten."

"Die Erhaltung der Laube ist doppelt dankenswerth, benn über ein anderes, zehn Minuten von dem Dorfe gelegenes einst dicht belaubtes Liebesplätchen geht jett der Bflug. Es ist dieß die Friederitens Ruhe, von der man nichts mehr als die unbedeutende Erderhöhung sieht, auf der sonst ein Wäldchen mit einigen Bänken und eben jener Inschrift stand. — Wenn eine freigebige Hand durch Setzung eines Denkseines an die Bedeutung der Sesenheimer Mark mahnen wollte, so wäre diese Stätte für den Wanderer gewiß die einer Auszeichnung wärzigste, denn der Bach, der "zwei Fußpfade auseinander hielt," ist durch die Rheinstromcorrection ausgestrocket.

"Daß aber ber literargeschichtliche Affectionswerth bes Bobens felbst für bie unterfte Gemeinbeschicht kein Geheimniß sei, sollte ich sehr balb erfahren, benn es sammelten sich einige Ortsinsaffen, ber Kleidung nach Tage-

löhner ober höchstens fleine Gigenthumer um Einer von ihnen trat vor und fragte, ob ich nicht wegen Berrn Bebe fame. Als ich bejahete, rudten auch bie Anberen näher und es ergab fich, bag ber Erfte burch ben Erbgang eine quellenmäßige Auskunftsperson war, benn fein Bater hatte, "wenn ber Berr Bebe mit bem Fraulein Brion Luftpartien machte, " ben Speisekorb getragen und bann noch oft und lange von jenen Reiten erzählt. "Der Berr Gebe, " fprach ber überlebenbe Sohn bes Augenzeugen weiter, "isch e suferer Da 3' fi (ift ein fanberer, b. h. schöner Mann gewesen), er hat fehr muntre Spage gemacht. So einstmals marf er bei bem Banfröften bie Strobbute ber Bauermadchen ins Feuer; jebe war bann, je nachbem fie ihren Sut verfehrt ober angebrannt wieder herausbrachte, vergnügt oder bofe, bald aber umgekehrt, ba ber Thater ben Ersteren nichts, ben Letteren aber breifache Entschädigung gablte. "

Der Wirth im Anter empfing ben Reisenben ebenfalls als ein Bruchtheil solcher angeerbter Familientradition. Zwar gestand er, daß er von den Zeiten des Pfarrers Brion nichts wiffe, verwies aber auf seine Mutter, die ein paar Schritte weiter, in dem Stammhause wohne und "ein Göttel (ein Pathchen) der Mamsell Riekchen sei."

Diese alte franke im Bette liegende Frau suchte ber neugierige Reisende auch auf, und nachdem er mit ihr

lange von alten Zeiten gerebet hatte, tam er mit andeutenden Fragen auch auf die böswillige Klatschgeschichte, daß Friederite "gefallen" sei. Da thaten sich die Augen der Alten groß und entrüstet auf. "Ah, sein Leben nit, " rief sie, "sein Leben nit. Die Mamsell Riekhen isch a kreuzdrave Person zsi; sein Leben isch so nix geschäh; ich hätts ja höre müsse. Wenn Ihne die Leute so was gsagt henn, so kenne se halt die Mamsell Brion nit. "

Die Indignation der Alten hielt lange an. "Gegen das Ende ihres Lebens," schloß sie endlich ihre Mitthei-lungen, "zog sie zu ihrer Schwester hinüber, deren Mann als Pfarrer im badischen Oberland stand. Kurz nach meiner Berheirathung hat sie mich hier noch einmal besucht. Es war Anno fünf und das lettemal, daß ich sie gesehen, denn zwei (?) Jahre darauf starb sie dort, wo sie im schwesterlichen Hause eine ganz gute Unterkunft gefunden hatte."

Im Jahre 1867 haben Berehrer Goethe's und Frieberikens vom Ertrag einer Sammlung ein einfaches
Denkmal auf bem Grabe Friederikens in Meißenheim
errichtet, um auch der späteren Nachwelt die Stätte zu
bezeichnen, wo die irdischen Ueberreste der "lieblichen Frieberike" in den Schooß der Erde gebettet wurden. Auch
ein "Friederiken = Album" von Beiträgen einer großen
Anzahl deutscher Dichter wurde herausgegeben, von dessen

weiten ausgehauenen Wald fuhren. "Nehmen Sie sich in Acht," versetzte die Base, "daß Sie sich nicht verslieben!"— Wie so? fragte ich. "Sie ist schon vergeben," antwortete jene, "an einen sehr braven Mann." Die Nachricht war mir ziemlich gleichgiltig.

"Die Sonne war noch eine Biertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore vorsuhren; es war sehr schwäll und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpfigen Wölfchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob ich gleich selbst zu ahnen ansing, unsre Lustbarkeit werde einen Stoß erleiden.

"Ich war ausgestiegen und eine Magd, die ans Thor kam, bat uns einen Augenblick zu verziehen, Mamfell Lottchen werbe gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause und da ich die vorliegende Treppe hinaufgestiegen war und in die Thüre trat, siel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich jemals gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten sechs Kinder von elf dis zwei Jahren um ein Mädchen von schöner mittlerer Taille, die ein simples weißes Kleid mit blaßrothen Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brod und schnitt ihren Kleinen rings herum jedem sein Stück nach Proportion seines Alters und Appe-

tites ab, gab's jedem mit folder Freundlichkeit und jedes rief fo ungefünstelt fein "bante!", indem es mit ben fleinen Bandchen lang in die Bobe gereicht hatte, ebe es noch abgefchnitten mar und nun mit feinem Abendbrobe vergnügt entweder wegsprang ober, nach seinem stilleren Charafter, gelaffen bavon nach bem Hofthore zu ging, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darin ihre Lotte wegfahren follte\*). — "Ich bitte um Bergebung, " fagte fie, "bak ich Sie bereinbemühe und die Frauenzimmer warten laffe. Unter bem Anziehen und allerlei Beftellungen für's haus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen, meinen Kindern ihr Besperstud zu geben und fie wollen von Niemanden Brod geschnitten haben als von mir. " 3ch machte ihr ein unbedeutendes Compliment und meine ganze Seele ruhte auf ihrer Geftalt, bem Ton, bem Betragen und hatte eben Zeit mich von ber Ueberraschung zu erholen, als fie in die Stube lief, ihre Handfoube und ihren Facher zu nehmen. Die Rleinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Seite an und ich ging auf bas jungfte ju, bas ein Rind von ber gludlichsten Gesichtsbildung mar. Es zog sich zurud, als Lotte eben aus der Thüre heraustrat und fagte: "gieb

<sup>\*)</sup> Das ift bie Scene, welche Raulbach in Goethe's Frauens geftalten fo reizend illuftrirt bat.

bem Berrn Better eine Sand!" Das that ber Knabe febr freimuthig, und ich kounte mich nicht enthalten, ihn ungeachtet feines fleinen Ropnäschens berglich zu fuffen. "Better?" fagte ich, indem ich ihr bie Band reichte, glauben Sie, bag ich bes Gludes werth fei, mit Ihnen verwandt zu sein?" - "D, " autwortete sie mit einem Lächeln, "unfre Betterschaft ift fehr weitläufig und es mare mir leib, wenn Sie ber Schlimmfte barunter fein follten." Im Geben gab fie ber altesten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr elf Jahren, ben Auftrag, wohl auf die Rinder Acht zu haben und ben Bapa ju grufen, wenn er jurud tame. Den Rleinen fagte fie, sie sollten ber Schwester folgen, als wenn fie es selbst ware, was benn auch einige ausbrudlich versprachen. Eine kleine naseweise Blondine von etwa sechs Jahren aber fagte: "du bift's boch nicht, Lottchen. Wir haben bich boch lieber." Die zwei älteften ber Anaben waren hinten auf die Rutsche geklettert und auf mein Bitten erlaubte fie ihnen bis vor den Wald mit zu fahren, wenn sie versprächen, einander nicht zu neden und fich recht fest anzuhalten.

"Wir hatten uns kaum zu recht gesetzt, die Frauenzimmer einander gegenseitig bewillkommt, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder absteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu kuffen begehrten, was denn der alteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sein kann, der andere mit viel Heftigkeit und Leichtfinn that. Sie ließ die Rleineren noch einmal grußen und wir fuhren weiter."

Kestner seiner Seits schreibt: "Goethe war ben Tag ausgelassen lustig (bies ist er manchmal, bagegen zu andern Zeiten melancholisch). Lottchen eroberte ihn ganz, um besto mehr, da sie sich keine Milhe darum gab, sondern sich nur dem Bergnügen des Tanzes überließ. Andern Tages konnte es nicht sehlen, daß er sich nach Lottchens Besinden nach dem Balle erkundigte. Borhin hatte er in ihr ein fröhliches Mädchen kennen gelernt, das den Tanz und das ungetrübte Bergnügen liebt, nun lernte er sie erst von der Seite kennen, wo sie ihre Stärke hat, von der häuslichen Seite."

- "Seit der Zeit, " heißt es im Werther, " können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Nacht ist und die ganze Welt verliert sich um mich her.
- "Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart und mit mir mag werden was da will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden des Lebens nicht genossen habe.
- "Borgestern tam ber Arzt zu bem Amtmanne und fand mich auf ber Erbe unter Lottens Kinbern, wie einige auf mir herum

trabbelten, andere mich nedten und wie ich sie kitzelte und ein großes Geschrei mit ihnen versührte. Der Doctor fand dieß unter der Würde eines gescheidten Menschen, das merkte ich an seiner Nase, ich ließ mich aber in nichts stören und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ist er darauf in der Stadt herumgegangen und hat geklagt: des Amtmanns Kinder wären schou ungezogen genug, ich verdirbe sie nun völlig.

- "— Ich werbe sie sehen!" ruse ich Morgens, wenn ich mich ermuntere. "Ich werbe sie sehen!" und da habe ich den ganzen Tag keinen Wunsch mehr. Ich habe schon manchmal mir vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ia, wer das halten könnte! Alle Tage unterliege ich der Bersuchung und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben und wenn der Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? Wer könnte da wegbleiben? Oder der Tag ist gar zu schön, und ich muß zu ihr gehen. —
- Unglücklicher! Bift du nicht ein Thor? Betrügst du dich nicht selbst? Was soll alle diese tobende endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr als an
  ste; meiner Einbildungskraft erscheint keine andre Gestalt als die ihrige und Alles in der Welt um mich her

sehe ich nur im Berhältniß mit ihr — bis ich mich wieber von ihr losreißen muß, wozu mich mein Herz oft brangt.

— Ich muß fort! Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlaffen. Ich muß, ich muß fort. "—

Nachdem Goethe eine Zeit lang umsonst getämpft hatte, faßte er den schweren und schönen Entschluß, von Wetzlar nach Franksurt zurückzukehren. Am 11. Septem= ber 1772 reiste er ab.

Am Abend vorher war er noch im deutschen Hause. "Er, Lottchen und ich, " erzählt Kestner, "hatten ein merk-würdiges Gespräch von dem Zustande nach diesem Leben, vom Weggehen und Wiederkommen, welches nicht er, sondern Lottchen ansing. Goethe wurde dabei ganz nie-dergeschlagen, denn er wußte, daß er am andern Morgen weggehen wollte. "

Bu Baufe schrieb er noch an Reftner :

"Er ist fort, Kestner, wenn Sie biesen Zettel kriegen; er ist fort. Geben Sie Lottchen inliegenden Zettel. Ich war sehr gesaßt, aber Euer Gespräch hat mich aus ein= ander gerissen. Ich kann Ihnen in dem Augenblick nichts sagen als: leben Sie wohl! Wäre ich einen Augenblick länger bei Euch geblieben, ich hätte nicht an mich gehalten. Run bin ich allein und morgen gehe ich. O, mein armer Kopf!"

Auf bem beiliegenden Zettel an Lottchen ftand:

"Wol hoffe ich wieder zu kommen, aber Gott weiß wann. Lotte, wie war mir's bei deinen Reden um's Herz, da ich wußte, es ist das letzte Mal, daß ich sie sehe. Nicht das letzte Mal und doch gehe ich morgen fort. Fort ist er. Welcher Geist brachte Euch auf diesen Discurs! Ach, mir war's um hienieden zu thun, um Ihre Hand, die ich zum letztenmale küßte. Das Zimmer, in das ich nicht wiederkehren werde und der liebe Bater, der mich zum letztenmal begleitete! Ich din nun allein und darf weinen. Ich lasse Euch glücklich und gehe nicht aus Euren Herzen. Auch sehe ich Euch wieder, aber "nicht morgen" ist nimmer. Sagen Sie meinen Buben: "er ist fort." — Ich mag nicht weiter!"

Auf einem zweiten beiliegenden Zettel war geschrieben: Gepackt ift, Lotte, und der Tag bricht an, noch eine Biertelstunde und ich bin weg. Die Bilder, die ich vergessen habe und die Sie den Kindern austheilen werden, mögen Entschuldigung sein, daß ich schreibe, Lotte, da ich nichts zu schreiben habe; benn Sie wissen Alles, wissen, wie glücklich diese Tage waren und ich gehe zu den liebsten, besten Menschen, aber warum von Ihnen? Das ift nun so und mein Schicksal, daß ich zu heute morgen

und übermorgen nicht hinzusetzen kann, was ich oft im Scherz bazusetzte. Immer fröhlichen Muthes, liebe Lotte! Sie sind glücklicher als Hundert, nur nicht gleichzeiltig, und ich, liebe Lotte, bin glücklich, daß ich in Ihren Augen lese: Sie glauben, ich werde mich nie verändern. Abien! Tausendmal Adieu!

Goethe.

Kaum war er in Frankfurt angekommen, so schrieb er an Kestner und sein Brieswechsel mit ihm dauerte bis zu Kestner's Tobe (24. Mai 1800).

Der erfte Brief aus Frankfurt lautet :

"Filr alles das Gute segne Euch Gott und tausendfache Freude für die Erinnerung meiner. Ich kam gestern mit einem Bekannten zusammen und spottete seines Wetlarer Wesens. "Wo habt Ihr Euch denn hingehalten?" fragte er. — In's deutsche Haus, sagte ich. — "Ihr kennt also auch Amtmanns?" — Ia wol. — "Die Lotte ist ein sehr angenehmes Mädchen." Sie geht so mit, sagte ich. Das war trostreich und mir doch lieb. Wenn ich nur von ihr reden kann, wenn's auch das Gegentheil ist, was ich denke. — Gott segne Euch, Kestner, und sagt Lotten, daß ich manchmal mir einbilde, ich könnte sie vergessen, daß mir dann aber ein Recidiv über den Hals kommt und es schlimmer mit mir wird als jemals."

"25. September. Lotte hat nicht von mir geträumt. Das nehme ich fehr übel und will, daß sie diese Nacht von mir träumen foll, diefe Racht, und foll's Ihnen noch bazu nicht sagen. Die Stelle hat mich in Ihrem Briefe geärgert, als ich fie wieder las. Nicht einmal von mir geträumt, eine Ehre, Die wir ben gleichgiltigsten Dingen widerfahren laffen, die des Tages uns umgeben! Und wie ich um fie gewesen bin mit Leib und Seele und von ihr geträumt habe Tag und Nacht! Bei Gott, ich bin ein Narr, wenn ich am gescheibtesten bin, und mein Genius ist ein bofer Genius, ber mich nach Wolpertshausen\*) futschirt - und boch ein guter Genius. Meine Tage in Wetslar wollt' ich nicht beffer zugebracht haben und boch geben mir bie Bötter feine folchen Tage mehr; fie verftehen sich auf's Strafen und auf ben Tantalus. Nacht! Das fagte ich eben auch zu Lottens Schattenbilb.

"26. September (Nachmittags). Das war sonst die Zeit, daß ich zu ihr ging, war das Stündchen, wo ich sie antraf und jett habe ich volle Zeit zu schreiben. Wenn Sie nur sehen sollten, Kestner, wie fleißig ich bin. So auf einmal das Alles zu verlassen, das Alles, wo meine Glücksligkeit von vier Monaten lag!

<sup>\*)</sup> Das Dorf, wo ber Ball ftattfand, bei bem er Lotten tennen lernte.

"Ich fürchte nicht, daß Ihr mich vergeßt und doch sinne ich auf Wiedersehen. Hier mag's dann gehen wie es kann und ich will Lotten nicht eher wiedersehen als bis ich ihr im Bertrauen sagen kann, daß ich verliebt biu, recht ernstlich verliebt. — Was machen meine Buben? Es wäre besser, ich schriebe Euch nicht und ließe meine Phantasie in Ruhe, doch — da hängt die Silhouette, und das ist schlimmer als alles. Leben Sie wohl."

· Als ihm Lotte burch ihren Bräutigam (Reftner) eine rosa Schleife von dem Kleide geschickt hatte, in dem er sie auf dem Balle zuerst gesehen, schrieb er:

"Dank Ihrem guten Geiste, goldene Lotte, der Sie trieb, mir eine unerwartete Freude zu machen, und wenn er so schwarz wäre, wie das Schickal, Dank ihm. Heute, ehe ich zu Tische ging, grüßte ich Ihr Bild herzlich und bei Tische — ich wunderte mich über den seltsamen Brief, brach ihn auf und steckte ihn weg. D, liebe Lotte, seit ich Sie das erstemal sah, wie ist das Alles so anders! Es ist noch immer dieselbe Blüthensarbe am Band, doch verschossener kommt es mir vor als im Wagen, ist auch natürlich. Dank Ihrem Herzen, daß Sie mir noch so ein Geschenk machen können, ich wollte aber auch in die sinstersten Höhlen meines Verdrusses— nein, Lotte, Sie bleiben mir; dassür gebe Ihnen der Reiche im Himmel

seine schönsten Früchte und wem er sie auf Erben versagt, bem lasse er broben im Paradiese, wo fühle Bäche fliesen zwischen Palmbäumen, Früchte brüber hängen wie Gold — indessen wollte ich, ich wäre eine Stunde bei Ihnen. Gute Nacht!

"Wie hundertmal benke ich und träume ich von vergangenen Scenen! Lotte, meiner Jungens! Und wir find boch nur zwölf Stunden auseinander.

"— Ach Lotte, wenn ich ans Friedberger Thor komme, ist es mir, als müßte ich zu Euch. Mir liegt schwer auf der Seele, daß ich im Zanke mit Sophien (einer Schwester Lottens) weggegangen din; ich hoffe, sie hat's vergessen und vergeben, wo nicht, so bitte ich sie darum. Diese herrlichen Tage haben mir Herbes gebracht und mehr an Lotten gedacht als sie an mich in einem Vierteljahr. Doch hoffe ich, mit der Zeit auch dieser Plage loszuwerden."

Bom 5. bis 10. November war Goethe mit Freund Schloffer wieder in Wetlar, wohin ihn die Sehnsucht zog. Am 11. November schrieb er schon wieder an Kestner:

"Ich wollte, ich hatte gestern Abend förmlich Abschied genommen, es war aber so viel und ich kam um einen Kuß zu kurz, ben sie mir nicht hätte versagen können. Fast ware ich frish noch einmal hingegangen, Schlosser aber hielt mich ab; bafür spiele ich ihm nächstens einen Streich, benn ich will nicht allein leiben. Gewiß aber, es war Zeit, daß ich ging. Gestern Abend hatte ich rechte hängerliche und hängenswerthe Gedanken. Und wenn ich wieder bedenke, wie ich von Wetzlar zurücksomme, so ganz über meine Erwartung liebevoll empfangen geworden zu sein, bin ich wieder ruhiger. Ich kam mit ganzem, vollem, warmem Herzen, lieber Kestner; da ist's ein Höllenschmerz, wenn man nicht empfangen wird, wie man kommt. Aber so — Gott gebe Euch ein ganzes Leben wie mir die paar Tage waren!"

— "Ich pflege viel von Lotten zu erzählen, da benn die Leute lächeln und argwöhnen, es möchte meine Geliebte sein. . ."

"Gestern Abend, lieber Kestner, unterhielt ich mich eine Stunde lang mit Lotten und Euch in der Dämmerung. Darüber war's Nacht; ich wollte zur Thür hinaustappen und kam einen Schritt zuweit rechts, tappte auf Papier—es war Lottens Silhouette. Es war doch eine angenehme Empfindung; ich gab ihr den besten Abend und ging... Kestner, schickt mir ihren Kamm; sie soll einen andern haben und laßt sie ein Papierchen schneiden, wie groß er sein soll; laßt ihr keine Ruhe, ich schreibe Euch keine Silbe, bis ich den Kamm habe, denn wir sind arme

finnliche Menschen; ich möchte gern wieder etwas von ihr in den Händen haben, ein sinnliches Zeichen, wodurch die geistigen unsschieden Gnadengüter 2c. wie's im Katechismus klingt. Daß Lotte Jemand lieber hat, als mich, außer Euch, könnte mir, sagt es ihr, einerlei sein; der Zweite oder Zwanzigste ist eins. Der Erste hat immer neunundneunzig Theile vom Ganzen und ob dann Einer den hundertsten Theil alleine hat oder mit Zwanzigen theilt, ist ziemlich eins und daß ich sie so lieb habe, ist immer uneigennützig gewesen. Wenn sie eine recht gute Stunde hat, grüßt sie von mir, da ich Euch von Herzen liebe.

"Christtag früh! Es ist noch Nacht, lieber Kestner; ich bin aufgestanden, um bei Licht Morgens wieder zu schreiben, was mir angenehme Erinnerungen voriger Zeiten zurückruft; ich habe mir Kasse machen lassen, den Festtag zu ehren und will Euch schreiben, bis es Tag ist. Der Thürmer hat sein Lied schon geblasen, ich wachte darüber auf. Gelobt sei Jesus Christ. Ich habe diese Zeit des Jahres gar lieb und die Lieder, die man singt, und die Kälte, die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt. Gestern Nacht schon versprach ich meinen lieben zwei Schattenbildern Euch zu schreiben; sie schweben um mein Bett wie Engel Gottes. Ich hatte gleich bei meiner Ankunst Lottens Silhouette angesteckt; als ich in

Darmstadt war, stellen fie mein Bett herein und fiehe, Lottens Bild fteht zu Baupten; bas freute mich febr. Ale ich gestern über ben Markt ging und die vielen Lichter und Spielfachen fah, bacht' ich an Euch und bie Buben. Batte ich bei Euch fein konnen, ich hatte wollen fo ein Fest Bachsstäde illuminiren, daß es in ben kleinen Röpfen wie ein Wiederschein ber Berrlichkeit bes Himmels geglänzt hätte. . . Die Thorschließer kommen vom Burgermeister und raffeln mit Schluffeln. Das erfte Grau bes Tages fommt mir über bes Nachbars Saus und bie Gloden lauten eine driftliche Gemeinde zusammen. Ich bin gludfelig umgeben von lieben Bilbern. Abieu! Es ist helles Licht. Gott fei bei Euch, wie ich bei Euch bin."

Obigem Briefe war ber nachstehende an Lotten beige- schloffen :

"Möge mein Andenken immer so bei Ihnen sein, wie bieser Ring in Ihrer Glückseligkeit. Liebe Lotte, nach vieler Zeit wollen wir uns wiedersehen, Sie den Ring am Finger und mich noch immer für Sie."

An Charlotte Buff, foust genannt die liebe Lotte.

— "Auf den Charfreitag wollte ich heilig Grab machen und Lottens Silhouette begraben. Jest hängt fie noch

und nun foll fie hängen bis ich fterbe. Lebt wohl und gruft mir Euren Engel!"

"Bon der Lotte weggehen! Ich begreife noch richt, wie's möglich war. Seid nur kein Stock. Wenn nur oder vorher oder nachher Jemand zu Euch sagte, "geht weg von Lotten." Was würdet Ihr? Das ist keine Frage. Ich bin auch kein Stock und bin gangen; sagt: ik's Heldensthat oder nicht? Ich bin mit mir zufrieden und nicht. Es kostete mich wenig und doch begreise ich nicht, wie's möglich war . . . Wir redeten damals, wie's drüben aussehe über den Wolken; das weiß ich zwar nicht, aber das weiß ich, daß unser Herrgott ein sehr kaltblütiger Mann sein muß, da er Euch die Lotte läßt. Wenn ich sterbe und habe droben etwas zu sagen, ich hole sie Euch wahrlich. Drum betet sein hier, mein Lieber, und sterbe ich, so versöhnt meine Seele mit Thränen, sonst, Kestner, steht's schief aus.

Ich weiß nicht, warum ich Narr so viel schreibe um die Zeit, da Ihr bei Eurer Lotte gewiß nicht an mich benkt. "

<sup>— &</sup>quot;Aennchen ist hier und hat mir Lottens Brautstrauß mitgebracht, wohl conservirt und ich habe ihn heute vorsteden. Ich höre, Lotte soll noch schöner, lieber und besser sein als sonst."

. Reftner, mich einen Reider und Nexer zu nennen und bergleichen mehr, bas ift all feit 3hr verheirathet feib. D, Refiner, wann habe ich Euch Lotten miggonnt im menschlichen Sinne? Denn um fie Guch nicht zu mifgonnen im beiligen Sinne, mufte ich ein Engel fein ohne Lunge und Leber. Doch muß ich Euch ein Geheimnig entbeden, bamit Ihr erkennet und fchaut. Wie ich mich an Lotten attachirte, rebete Born mit mir bavon: wenn ich Restner wäre, mir gefiel's nicht. fann bas hinausgeben? Du fpannft fie ihm wol gar ab? Da fagte ich ihm mit biefen Worten, in feiner Stube, es war bes Morgens: ich bin nun einmal der Narr, das Madchen für etwas Besonderes zu halten; betrügt fie mich und ware sie ordinair und hatte ben Reftner nur, um besto sicherer mit ihren Reizen zu wuchern, ber erste Augenblick, ber mir das entdeckte, ber erste, ber sie mir näher brachte, ware ber lette unfrer Freundschaft. Das betbeuerte ich und schwur. Wiefern bin ich nun neibisch ?"

"Daß Ihr nicht schon acht Tage die Ringe (Trauringe) habt, ist nicht meine Schuld, aber hier sind sie und
sie sollen Euch gefallen, wenigstens bin ich damit zufrieden. Es sind die zweiten. Heute vor acht Tagen
schickte mir der Kerl ein Paar so gehubelt und gesubelt.
Marsch: er soll neue machen, und die sind, denke ich, gut.
Laßt sie nun die ersten Glieder zur Kette der Glickselig-

keit sein, die Euch an die Erde wie an ein Paradies anbinden soll. Ich bin der Eurige, aber von nun an gar nicht neugierig Euch zu sehen oder Lotten. Auch wird ihre Silhouette auf den ersten Osterseiertag — wird sein Ener Hochzeitstag — aus meiner Stude geschafft und nicht eher wieder hereingeschafft, dis ich höre, daß die Lotte in den Wochen liegt; dann geht eine neue Epoche an und ich habe sie nicht mehr lieb, sondern ihre Kinder ein bischen um ihretwillen, doch das thut nichts und wenn Ihr mich zu Gevatter bittet, so soll mein Geist zwiefältig auf dem Knaden ruhen und er soll ganz zum Narren werben unter Mädchen, die seiner Mutter gleichen!"

"Morgen gehe ich zu Fuß nach Darmstadt und habe auf meinem Hut die Reste ihres Brautstraußes. Abieu! Ich habe nichts als ein Herz voll Wünsche. Gute Nacht, Lotte!

Lieber Restner, ber bu haft in beinen Armen ein Füllshorn, laffe Gott bich erfreuen. Ich bin allein. Wenn ich kein Weib nehme ober mich erhänge, so sagt, ich habe bas Leben recht lieb. Eurem Engel viel Grüffe!"

Goethe mit feiner Silhouette an Lotten.

Wenn einen feeligen Biebermann, Baftorn ober Ratheberrn lobefan,

Die Bittib läßt in Rupfer ftechen Und drunter ein Berelein rabebrechen,

## Da heißt's:

Seht hier von Kopf und Ohren Den Herrn ehrwürbig, wohlgeboren, Seht seine Mienen und seine Stirn, Aber sein verständig Gehirn, So manches Berdienst um's gemeine Wesen Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte, heißt's auch hier: Ich schide meinen Schatten bir, Magst wol die lange Nase sehn, Die Stirne bran, ber Lippe Flehn, 's ift ungefähr bas garstige Gesicht, Aber meine Liebe siehst bu nicht.

Rach ber ersten Entbindung Lottens schrieb Goethe an Reftner:

— "Ift mir auch wieder eine Sorge vom Hals. Küßt mir den Buben und die Lotte und fagt ihr, ich kann sie mir nicht als Wöchnerin vorstellen. Ich sehe sie immer noch, wie ich sie verlassen habe. Ich wünsche nur, daß Lotte mit Bestimmtheit sage: Wolfgang heißt er! und so soll der Bube heißen."

Bor biefer Zeit hatte ber junge Berufalem in Weplar sich erschossen. Restner schrieb alle Einzelheiten bes Borgangs an Goethe, ber bie Schilberung zum Theil wörtlich in feinem "Werther" benutte, mit bem er eben beschäftigt war. Als bas Buch fertig war, schickte er es an Reftner und Lotte, Die burch ben Inhalt jum Theil verlett murben. Reftner fchrieb ihm bies unverholen und Goethe autwortete : D tonnte ich bir an ben Sals fpringen, mich zu Lottens Fligen werfen, eine Minute und Alles follte getilgt und erklart fein! D ihr Ungläubigen, wurbe ich ausrufen, und ihr Rleingläubigen, konntet ihr ben taufenoften Theil fühlen, was Werther taufend Bergen ift, ihr wilrdet die Untoften nicht berechnen, die ihr bazu hergebt! Reftner, gieb Lotten eine Band gang warm von mir und fage ihr: ihren Namen von taufend Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wiffen, sei boch ein Meguivalent gegen Beforgniffe!

Und sie wurden bald mit dem Dichter ausgeföhnt und blieben mit ihm in freundschaftlichen Berhältnissen und Briefwechsel bis zum Tode Restner's. Auch sah Goethe in Weimar Lotten wieder, als sie ihre dort verheirathete Schwester besuchte. Sie war dann schon eine alte Frau und Mutter von vielen Kindern. Goethe nahm sie sehr freundlich auf, wenn auch eine böswillige Tradition in Weimar heute noch wissen will, er habe sich gewei-

gert, sie zu sehen, weil sie zu ihm gekommen sei in einem weißen Kleide mit rosa Schleifen, ganz so, wie er sie auf dem Ball gesehen, an dem er sie zuerst kennen gelernt.

## Lili in Frankfurt.

Daß Goethe's empfängliches Berg nicht lange ohne eine neue Leibenschaft bleiben konnte, ließ sich voraus= sehen. Sie fand sich balb und er felbst erzählt:

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich Alles aus dem Stegreif liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir traten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich: ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersetzte und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des Flügels, um ihre Gestalt und ihr Wesen nahe genug bemerken zu können; sie hatte etwas Kinderartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nöthigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat fie an's Ende bes Biano's

gegen mir über; wir begruften uns ohne weitere Rebe; benn ein Quartett mar angegangen. Am Schluffe trat ich noch etwas näher und fagte einiges Berbindliche: wie fehr es mich freue, bag bie erste Befanntichaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. wußte febr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich konnte bemerken, bag fie mich aufmerksam betrachtete und bag ich gang eigentlich zur Schau ftand, welches ich mir wol konnte gefallen laffen, ba man auch mir etwas gar Anmuthiges zu schauen gab. Indeffen blidten wir einander an, und ich will nicht leug= nen, daß ich eine Anziehungsfraft von der fanftesten Art zu empfinden glaubte. Das hin= und herwogen der Ge= fellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annäherung diefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abschiede zu erkennen gab, sie hofften mich balb wieder zu feben und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzu= ftimmen ichien. 3ch verfehlte nicht, nach ichidlichen Baufen meinen Besuch zu wiederholen, ba sich benn ein bei= teres, verftandiges Befprach bilbete, welches fein leiben= schaftliches Berhältniß zu weiffagen schien. -

Wenn ich die Geschichte meines Berhältnisses zu Lili wieder aufnehme, so habe ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsere Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man fich aber von dem Inneren unterhalten, ohne fich gegenseitig aufzuschließen? Es mahrte baber nicht lange, bag Lili mir in ruhiger Stunde bie Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie mar im Genuß aller geselligen Bortheile und Weltvergnugungen aufge= Sie ichilberte mir ihre Bruber, ihre Berwandten, sowie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel. Auch fleiner Schwäden wurde gedacht, und so konnte sie nicht leugnen, daß sie eine gewiffe Babe, anzuziehen, an sich habe bemerken muffen, womit zugleich eine gewiffe Eigenschaft, fahren zu laffen, verbunden sei. hierdurch gelangten wir im Binund Widerreben auf ben bebenklichen Punkt, daß fie biefe Gabe auch an mir geubt habe, jedoch bestraft worden fei, indem sie auch von mir angezogen worben.

Diese Geständnisse gingen aus einer so reinen, kindhaften Natur hervor, daß sie mich dadurch auf's allerstrengste sich zu eigen machte. Ein wechselseitiges Bedürfniß, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie hätte ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren mussen, wenn ich mich nicht hatte entschließen konnen, fie in ihren Cirkeln zu feben! hieraus erwuchs mir mannichfaltige Bein.

Mein Verhältniß zu ihr war von Berson zu Berson, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter: es glich meinen früheren Verhältnissen, und war noch höherer Art. An die Aeußerlichkeit jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes habe ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein; aber in den Umgebungen und bei den Einwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mistage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien, bie zur Unlust außliefen, ein retarbirender Bruder, mit dem ich nachfahren
sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht, ob mit Schadenfreude, langsamst voll=
endete, und dadurch die ganze wohldurchdachte Berahredung verdarb, auch sonstiges Antressen und Bersehlen,
Ungeduld und Entbehrung, alle diese Beinen, die in irgend
einem Romane, umständlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser sinden wirden, muß ich hier beseitigen. Um
aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen
Auschauung, einem jugendlichen Mitgesühle anzunähern,
mögen einige Lieder, zwar bekannt, aber vielleicht besonbers hier eindrücklich, eingeschaltet stehen.

Herz, mein Herz, was soll bas geben, Was bebrängte bich so sehr?
Welch ein frembes, neues Leben!
Ich erkenne bich nicht mehr.
Weg ist Alles, was bu liebtest,
Weg, warum bu bich betrübtest,
Weg bein Fleiß und beine Ruh'
Ach, wie kamst bu nur bazu?

Feffelt bich bie Jugenbblüthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blid voll Tren' und Gite Mit unenblicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblid, Ach, mein Weg zu ihr zurud.

Und an biesem Zauberfäden, Das sich nicht zerreißen läßt, hält das liebe, lose Mäden Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberfreise Leben nun auf ihre Beise. Die Beränd'rung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

Barum ziehst bu mich unwiberstehlich, Ach, in jene Pracht? Bar ich, guter Junge, nicht so selig In ber öben Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschloffen, Lag im Monbenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umfloffen, Und ich bämmert' ein.

Träumte ba von vollen golb'nen Stunden Ungemischter Luft, Hatte ganz bein liebes Bilb empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern An bem Spieltisch haltft? Oft so unerträglichen Gefichtern Gegenüber ftellft?

Reizenber ift mir bes Frühlings Blüthe Run nicht auf ber Flur; Bo bu Engel bift, ift Lieb' und Güte, Wo du bift, Natur.

Hat man sich biese Lieber aufmerksam vorgelesen, lieber mit Gefühl vorgesungen, so wird ein Hauch jener kulle glücklicher Stunden gewiß vorüberwehen. Doch wollen wir aus jener größeren, glänzenden Gesellschaft nicht eilig abscheiben, ohne vorher noch einige Bemertungen hinzuzusügen, besonders ben Schluß bes zweiten Gebichtes zu erläutern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, selten gewechseleten Hauskleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeputz nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieben sich gleich, nur möchte ich sagen, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor, es sei nun, weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhafter zu äußern, sich von mehreren Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegenkam, sich zu vermannichsaltigen Ursache sand; genug, ich konnte mir nicht leugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um Bieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie sei auch weiteren und allgemeineren Zuständen gewachsen.

War es doch berselbige nun durch But verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre versbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprachen ein verborgenes, edles Berständniß aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime,

unschuldige Berabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretenbem Frühlinge eine anstänbige, ländliche Freiheit bergleichen Berhältnisse enger
knüpfen. Offenbach am Main zeigte schon damals bebentende Anfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu
bilden versprach. Schöne, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon hervorgethan. On kel Bernhard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläusige Fabritgebäude schlossen sich an; d'Orville, ein jüngerer, lebhafter Mann von liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte
gegenüber. Anstoßende Gärten, Terrassen, die an den
Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden
Umgegend erlaubend, setzen den Eintretenden und Berweilenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte
für seine Gefühle keinen erwilnschteren Raum sinden.

Ich wohnte bei Johann Anbre, und indem ich biefen Mann, der sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erlauben, um von dem damaligen Opernwefen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt birigirte zu ber Zeit Marchand das Theater, und suchte burch seine eigene Berson das Mög= liche zu leisten. Es war ein schöner, groß und wohlge= ftalteter Mann in ben beften Jahren ; bas Behagliche, Beich= liche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf bem Theater war baber angenehm genug. Er mochte fo viel Stimme haben, als man bamals zu Ausführung mufifalischer Werte wol allenfalls bedurfte; beshalb er benn bie kleineren und größeren frangofischen Opern berüber zu bequemen bemüht mar. Der Bater in der Gretry'schen Oper: Die Schone bei bem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Vision gar ausbrücklich zu geberben wußte. Diese in ihrer Art wohlgelungene Oper näherte sich jeboch bem ebeln Styl, und war geeignet, die gartesten Befühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Dämon bes Opernhauses bemächtigt; Buftands = und Handwerksopern thaten fich hervor. Die Jäger, ber Kakbinder, und ich weiß nicht, was alles, waren vorausgegangen; Anbre mahlte fich ben Töpfer. Er hatte fich das Gedicht selbst geschrieben, und in den Text, ber ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent vermendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von biesem allezeit fertigen Dichter und Componisten nur so viel sagen als hier gesorbert wird. Er war ein Mann von angebornem, lebhaftem Talente, eigentlich als Techniker und Fabrikant in Offenbach ansässig; er schwebte zwischen dem

Kapellmeister und Dilettanten. In Hoffnung, jenes Berbienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in ber Musik gründlichen Fuß zu fassen; als Letterer war er geneigt, seine Compositionen in's Unendliche zu wiederholen.

Unter ben Personen, welche bamals ben Kreis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist ber Pfarrer Ewalb zu nennen, ber, geistreich, heiter in Gessellschaft, die Studien seiner Pflichten, seines Standes im Stillen für sich durchzuführen wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgedacht werden.

Lili's Pianospiel fesselte unsern guten Unbré vollkommen an unsere Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd,
ausstührend, waren wenige Stunden des Tages und der Nacht, wo er nicht in das Familienwesen, in die gefällige Tagesreihe mit eingriff. Bürger's Leonore, damals ganz frisch bekannt, und mit Enthusiasmus von den Deutsschen aufgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor. Auch ich, der viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu declamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von Beiben fie hören wolle, so fiel die Entscheidung oft zu meinen Gunften.

Dieses Alles aber, wie es auch sei, biente ben Liebenden nur zur Verlängerung des Zusammenseins; sie wissen kein Ende zu sinden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Vorführung der Beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu setzen, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen, unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frühe aus bem Hause, so fand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gebäude, die zu jener Zeit einer Stadt Ehre gemacht hätten, Gärten, parterreartig übersehbar, mit flachen Blumen = und sonstigen Pruntbeeten, freie Uebersicht über den Fluß dis an's jenseitige Ufer, oft schon früh eine thätige Schiffsahrt von Flößen und gelenken Marktschiffen und Kähnen, eine sanft hingleitende, lebendige Welt, mit liebevollen, zarten Empfindungen im Sinklang. Selbst das einsame Borüberwogen und Schilfgessüster eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich, und versehlte nicht einen entschieden beruchigenden Zauber über den Heranterenden zu verbreiten. Ein heiterer Himmel der schönsten Jahreszeit überwölbte das Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Ge-

sellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgenblich wiederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Lefer eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen daßjenige, was hier, des Bortrags
halber, wie im Zusammenhange geschildert ift, sich Tage
und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen
und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten. Männer und Frauen waren in ihrem
Pflichtfreise eifrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht,
in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug, dassenige
zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrängten.

Die früheften Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Wein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowol die Verwaltung seines Bermögens, als die Verbindung mit werthgeschäpten Freunden auferlegten; und ob ihm gleich sein Charakter als kaiserlicher Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten

Abvokaten unterzeichnet wurden, dem bann jede folche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war um so lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höber schätzte als meine Praxis, und beswegen Alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Aussührung, studirte er die Akten als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir die Sache vor, und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Baterfreude gedieh, und er auch wol einmal auszusprechen nicht unterließ: wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden.

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern, hatte sich ein Schreiber zu uns gesellt, bessen Charakter und Wesen, wohl durchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmüden könnte. Nach wohlgenusten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzuleichtsertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Tage: er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürftigkeit hin, und kam erst später in bessere Umstände durch hilfe einer sehr schwen Handschrift und Rechenungssertigkeit. Bon einigen Abvokaten unterhalten,

warb er nach und nach mit ben Förmlichkeiten bes Rechtsganges genau bekannt, und erwarb sich Alle, benen er biente, durch Rechtlichkeit und Pünktlichkeit zu Gönnern. Auch unferem Sause hatte er sich verpflichtet, und war in allen Rechts- und Rechnungssachen bei der Hand.

Diefer hielt nun von feiner Seite unfer fich immer mehr ausbehnendes Geschäft, das sich sowol auf Rechts= angelegenheiten als auf mancherlei Auftrage, Beftellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathhause wußte er alle Wege und Schliche; in ben beiben burgemeisterlichen Aubienzen war er auf feine Beife gelitten ; und da er manchen neuen Rathsherrn, worunter einige gar balb zu Schöffen berangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt in's Amt ber, in seinem noch unsicheren Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Bertrauen erworben, das man wol eine Art von Einfluß nennen konnte. Das Alles wußte er jum Nuten feiner Gönner zu verwenden, und bas ihn feine Befundheit nöthigte, seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so fand man ihn immer bereit, jeben Auftrag, jebe Bestellung forgfältig auszurichten.

Seine Gegenwart mar nicht unangenehm, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung, sein Betragen nicht zubringlich, aber boch mit einem Ausbruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung, was zu thun fei, auch

wol heiter und gewandt bei wegzuräumenden Hinderniffen. Er mochte stark in den Bierzigen sein, und es reut mich noch — ich darf das Obengesagte wiederholen — daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingefügt habe.

In Hoffnung, meine ernsten Leser durch das Borgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wol wieder zu den glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freunbschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechslung gefeiert wurden, liegt in der Natur folder Berbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

> In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lieb verbunden Bon uns Figungen sein! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hieher gebracht, Erneuert unsre Flammen; Er hat sie angesacht.

Da bieß Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat, und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gast= mahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder auf= gefrischt werbe, so empfehlen wir es auch unferen Nachkommen, und wünschen Allen, die es aussprechen und singen, gleiche Luft und Behagen von Innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weiteren Welt zu gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher ben 23. Juni 1775 sich zum siedzehnten Male wiederholte, besonders follte gefeiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Feste alle herkömmlichen Berzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Herzlichkeiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit solchen angenehmen Pflichten beschäftigt, sah ich die Sonne untergehen, die einen folgenden heiteren Tag verklindigte, und unserem Feste ihre frohe glänzende Gegenwart versprach, als Lili's Bruder, George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungeberdig in's Zimmer trat, und ohne Schonung zu erkennen gab, daß unser morgendes Fest gestört sei, er wisse selbst weder wie, noch wodurch; aber die Schwester lasse sagen, daß es ihr völlig unmöglich sei, morgen Mittag nach Offenbach zu kommen, und an dem ihr zugedachten Feste Theil zu

nehmen; erst gegen Abend hoffe sie ihre Ankunft bewir= ken zu können. Nun fühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unseren Freunden fallen müsse, bitte mich aber so herzlich dringend, als sie könne, Etwas zu erfinden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum Allerbesten danken.

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch fogleich gefaßt, und wie durch himmlische Eingebung gefunden, was zu thun war.

Eile, rief ich, George! Sage ihr, fie solle sich ganz beruhigen, möglich machen, baß sie gegen Abend komme; ich verspräche, grade bieses Unheil solle zum Feste werben!

Der Knabe war neugierig, und wünschte zu wissen wie? Dieß wurde ihm standhaft verweigert, obgleich er alle Künste und Gewalt zu hilfe rief, die ein Bruder unferer Geliebten auszuüben sich anmaßt.

Raum war er weg, so ging ich mit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen, freien Gefühle, daß hier Gelegenheit sei, mich als ihren Diener auf eine glänzende Beise zu zeigen, heftete ich mehre Bogen mit schöner Seide, wie es bem

Gelegenheitsgebichte ziemt, zusammen, und eilte ben Titel zu schreiben :

## "Sie fommt nicht!"

"Ein jammervolles Familienstud, welches, geklagt sei es Gott! ben 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf bas Allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Handslung dauert vom Morgen bis auf'n Abend. "

Da von diesem Scherze weder Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft danach erkundigt, aber nie Etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder auf's neue zusammendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplatz ist d'Orville's Haus und Garten in Offenbach; die Handlung eröffnet sich durch die Domesstifen, wobei Jedes genau seine Rolle spielt, und die Anstalten zum Feste vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich darein, nach dem Leben gebildet, dann der Herr, die Frau mit eigenthümlichen Thätigkeiten und Einwirkungen; dann kommt, indem Alles sich in einer gewissen hastigen Geschäftigkeit durcheinander treibt, der unermidliche Nachdar Componist Haus Andre; er setzt sich an den Flügel und ruft Alles zusammen, sein eben fertig gewordenes Festlied anzuhören und durchzuprobiren. Das ganze Haus zieht er heran, aber Alles macht sich

wieder fort, bringenden Geschäften nachzugehen; Eines wird vom Anderen abgerusen, Eines bedarf des Anderen, und die Dazwischenkunft des Gärtners macht ausmerksam auf die Garten- und Wassersenen; Kränze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Art, Richts ist vergessen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art von lustigem Hin= und Wiederträger, berechtigt war, eine Charakterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trinkgeld wol ungefähr merken konnte, was für Berhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Packet etwas zu Gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrot, und übergibt nach einigem schalkhaften Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere sallen zu Boden, er rust: Last mich zum Tisch! Last mich zur Kommode, damit ich nur streichen kann!

Das geistreiche Zusammensein lebelustiger Menschen zeichnet sich vor Allem aus durch eine Sprach= und Gesberdensymbolik. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glücklich macht, den Fremden unbemerkt bleibt, oder bemerkt versdrießlich wird. Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten eine, die hier durch Wort und Geberde als streich en ausgedrückt ist, und welche stattsand, wenn etwas Anstößiges gesagt oder gesprochen wurde, be-

fonders indem man bei Tische faß, oder in der Nähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, bei Tasel neben ihr sitzend, etwas Unziemliches vordrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg, und schob Alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden, ich weiß nicht was Alles — Messer, Gabel, Brot, Salzsaß, auch Etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig: es war Jedermann erschrecht; die Bedienten liesen zu; Niemand wußte, was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschässlichteit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelöscht.

Hier war nun also ein Symbol gefunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schäpenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pslegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als abslehnend erlaubten wir uns Alle, das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmad erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn Diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Goethe's Liebschaften. Gewohnheit als Mimit aufgibt, so fieht man das Bebeutenbe, das Effektvolle, benn, indem er Alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn Alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft.

Was ist begegnet? ruft man aus. Ist sie frank? Ift Jemand gestorben?

Les't! Le'ft! ruft b'Orville: bort liegt's auf ber Erbe!

Die Depesche wird aufgehoben, man lief't, man ruft: Sie tommt nicht!

Der große Schred hatte auf einen größeren vorbereitet; aber sie war boch wohl! es war ihr Richts begegnet! Niemand von der Familie hatte Schaben genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

Andre, der indessen immersort musicirt hatte, kam doch endlich auch herbeigelausen, tröstete, und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Verdruß und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durcheinander, bis der mustershaft ruhige Onkel Bernhard endlich herankommt, ein gutes Frühstick, ein löblich Mittagsest erwartend, und der Einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gessichtspunkte ansieht, beschwichtigende, vernünftige Reden

äußert und Alles in's Gleiche bringt, völlig wie in ber griechischen Eragödie ein Gott die Berworrenheiten ber größten Helben mit wenig Worten aufzulösen weiß.

Dies Alles ward während eines Theiles der Nacht mit laufender Feder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen Punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblidend, wachte ich auf, mit Borfatz und Einrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; das gestörte Fest verlautete
kanm; sie schalten und schimpften, daß ich sie so gut getroffen hätte. Die Dienerschaft war zusrieden, mit der
Herrschaft auf gleichem Theater aufgetreten zu sein; nur
die Kinder, als die entschiedensten, undestechbarsten Realisten, versicherten hartnäckig, so hätten sie nicht gesprochen,
und es sei überhaupt Alles ganz anders gewesen, als wie
es hier geschrieben stünde. Ich beschwichtigte sie mit
einigen Borgaben des Nachtisches, und sie hatten mich
wie immer lieb. Ein fröhliches Mittagsmahl, eine
Mäßigung aller Feierlichkeiten gab uns die Stimmung,
Lili ohne Prunk, aber vielleicht um desto lieblicher zu
empfangen. Sie kam, und ward von heiteren, ja lustigen
Geschetern bewillsommt, beinahe betroffen, daß ihr

Außenbleiben so viel Heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr Alles, man trug ihr Alles vor, und sie nach ihrer lieben, süßen Art, dankte mir, wie sie allein nur konnte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharfsinnes, um zu bemerken, daß ihr Außenbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hin- und herreden über unser Berhältniß verursacht war. Indessen hatte dieß weder auf unsere Gesinnungen, noch auf unser Betragen den mindesten Einfluß.

Ein vielfacher geselliger Zubrang aus ber Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen. Oft kam ich nur fpat bes Abends zur Gefellschaft, und fand fie bem Scheine nach theilnehmend, und ba ich oft nur auf wenige Stunden erschien, so mochte ich ihr gern in irgend Etwas nüplich fein, indem ich ihr Größeres ober Rleineres beforgt hatte, ober irgend einen Auftrag zu übernehmen fam. Und es ift wol biefe Dienstichaft bas Erfreulichfte. was einem Menschen begegnen fann; wie uns die alten Ritterromane bergleichen zwar auf eine bunkle, aber fraftige Beife zu überliefern verfteben. Dag fie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte fich biefen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Uebermundene, und Beide behagen fich in aleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur furzes Ginwirten

war aber immer besto fraftiger. Johann Andre hatte immer Musikvorrath; auch ich brachte fremdes und eigenes Reue; poetische und musikalische Bluthen regneten herab. Es war eine burchaus glänzende Zeit; gewiffe Exaltation maltete in ber Befellichaft, man traf niemals auf nuchterne Momente. Gang ohne Frage theilte fich bief ben Uebrigen aus unferem Berbaltniffe mit. Denn wo Reigung und Leibenschaft in ihrer eigenen fühnen Natur hervortreten, geben fie verschüchterten Bemuthern Muth, die nunmehr nicht begreifen, warum fie ihre gleichen Rechte verheimlichen follten. Daher ge= mahrte man mehr ober weniger verftedte Berhaltniffe, bie fich nunmehr ohne Scheu burchichlangen, andere, die fich nicht aut bekennen liefen, schlichen boch behaglich unter ber Dede mit burch.

Konnte ich dann auch wegen vermannichfaltigter Gesichäfte die Tage bort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heiteren Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensein im Freien. Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "Ich schlafe, aber mein Herz wacht;" die hellen, wie die dunklen Stunden waren einauder gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignis mit Wohlgefallen aufnehmen.

Wir waren beim flarften Sternhimmel bis fpat in ber freien Gegend umberfpaziert, und nachdem ich fie und bie Gefellschaft von Thur ju Thure nach Saufe begleitet, und von ihr zulest Abschied genommen hatte, fühlte ich mir fo wenig Schlaf, bag ich eine frifche Spazierwanderung anzutreten nicht fäumte. Ich ging bie Lanbstrage nach Frankfurt zu, mich meinen Gebanken und hoffnungen zu überlaffen; ich feste mich auf eine Bant, in ber reinften Nachtftille, unter bem blendenden Sternhimmel mir felbst und ihr anzugehören. Bemerkenswerth ichien mir ein schwer zu erklärender Ton, gang nahe bei mir; es war tein Rascheln, tein Rauschen, und bei näherer Aufmertfamteit entbedte ich, baf es unter ber Erbe und bas Ar= beiten von fleinem Gethier fei. Es mochten Igel ober Wiefel fein, ober mas in folder Stunde bergleichen Beschäft vornimmt.

Ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Röberberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weingärten hinaufführen, an ihrem kaltweißen Scheine erkannte. Ich ftieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dämmerung sich schon verbreitet; ich sehe mich gegen dem hohen Walle über, welcher in früheren Zeiten als Schutwehr gegen die

hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an: es war frisch, mir willkommen.

Da verharrte ich, bis die Sonne nach und nach, hinter mir aufgebend, das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wiedersehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurück, das sie, die noch Schlafende, umgab.

Be mehr aber, um bes wachsenden Geschäftstreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden, und dadurch eine gewisse peinliche Verlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das Gegenwärtige hintansetze und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bebeutender als sie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine baldige Eutscheibung, als ein so öffentliches Berhältniß nicht läuger ohne Misbehagen fortzuführen war, und wie es in solchen Fällen zu gehen psiegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus, aber das Gefühl eines wechselseitigen, unbedingten Behagens, die volle lleberzeugung, eine Trenzung sei unmöglich, das in einander gleichmäßig gessetzt Bertrauen, das Alles brachte einen solchen Ernst

hervor, daß ich, der ich mir fest vorgenommen hatte, kein schleppenbes Berhältniß wieder anzuknüpfen, und mich doch in dieses ohne Sicherheit eines günstigen Erfolges wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von dem ich mich zu retten, mich immer mehr in gleichgiltige, weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Bortheil und Zufriedenheit an der Hand der Geliebten zu gewinnen hoffen durfte.

In biefem wunderlichen Buftande, bergleichen boch auch Mancher peinlich empfunden haben mag, tam uns eine Hausfreundin ju Bilfe, welche bie fammtlichen Begüge ber Personen und Buftanbe sehr wohl burchsah. Man nannte fie Demoifelle Delf; fie ftand mit ihrer alteren Schwester einem kleinen Hanbelshause in Heidelberg vor, und war der größeren Frankfurter Bechselhandlung bei verschiedenen Borfällen vielen Dant schuldig geworben. Gie tannte und liebte Lili von Jugend auf; es war eine eigene Berfon, ernften mannlichen Anfehens, und gleichen, derben, haftigen Schrittes vor fich hin. Sie hatte sich in bie Welt besonders zu fügen Urfache gehabt, und tannte fle baber wenigstens in gemiffem Sinne. Man tonnte fle nicht intrigant nennen; fie pflegte ben Berhältniffen lange zuzusehen und ihre Absichten ftille mit fich fortzutragen; bann aber hatte fie bie Babe, bie Belegenheit zu erfeben, und wenn fie bie Gefinnungen ber Personen

zwischen Zweisel und Entschluß schwausen sah, wenn Alles auf Entschiedenheit antam, so wußte sie eine solche Kraft der Charaktertüchtigkeit einzusezen, daß es ihr nicht leicht mislang, ihr Borhaben auszusühren. Sigentlich hatte sie keine egoistischen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Heirath gestistet zu haben, war ihr schon Belohnung. Unsern Zustand hatte sie längst durchblickt, bei wiederholtem Hiersein durchforscht, so daß sie sich endlich überzeugte, diese Neigung sei zu begünstigen, diese Borsätze, redlich, aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, mußten unterstützt, und dieser kleine Roman fördersamst abgeschlossen werden.

Seit vielen Jahren hatte sie das Bertrauen von Lili's Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses deutsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig, und, mit Berstand im hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unsere Wünsche, unsere Hoffnungen; ihre Lust zu wirken sah darin einen Auftrag: kurz, sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegensstellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Abends zu uns, und bringt die Einwilligung. Gebt euch die Hände! rief sie mit ihrem pathetisch zgebieterischen Wesen. Ich stand Liss gegenüber, und reichte meine Hand dar; sie

legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiefen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Beschluß bes hohen über uns Waltenben, baß ich in bem Berlaufe meines wundersamen Lebensganges boch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sei.

Ich darf wol sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schroffsten Gegensätze sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunft, die thrannisirenden Triede, das verständige Gesetz, welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allgemein geseiertem, frommem Feste wird das Berbotene gesordert und das Berpönte zur unerläßlichen Pflicht erhoben.

Mit sittlichem Beifalle aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblicke an eine gewisse Sinnesveränderung in mir hervorging. War die Geliebte mir bisher schön, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Ber-

fon: ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit gehörten mein, bas fühlte ich wie sonst; aber ber Werth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in Allem, bas blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich burchblickte es, und freute mich bessen als eines Kapitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Leiber hatte sich, trot ber gewonnenen Einwilligung, kein Berhältniß ber Eltern untereinander bilden und einsleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebräuche, andere Sitten! Und wollte die Liesbenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Geslegenheit, keinen Raum.

Um diese Zeit, erzählt Goethe weiter, meldeten sich bie beiden Brüder, Grafen Stollberg, an, die, auf einer Schweizer Reise begriffen, bei uns einsprechen wollten. Ich war schon längere Zeit literarisch mit ihnen und ihren Freunden bekannt und nahm sie herzlich auf. Gerade in dem Augenblicke kam es mir darauf an, einen Verssuch zu machen, ob ich Lili entbehren könne, da namentslich eine gewisse peinliche Unruhe mich zu jedem bestimmten Geschäfte untauglich machte. So war mir denn die Aufsforderung der Stollberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willkommen. Mein Bater empfahl mir, die Reise bis nach Italien auszudehnen und ich entschloß mich bald, der

Aufforderung Folge zu leisten. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennte ich mich von Lili; sie war mir so an's herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte. Wir reiseten und wie mir in der Schweiz zu Muthe gewesen, beuten die Zeilen an:

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir diefer Blid! Und boch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär', was wär' mein Glüd!?

So zog es mich unwiderstehlich zurud. Gin goldnes herzchen, das ich von Lili in den schönsten Stunden erhalten hatte, hing noch an temfelben Bandchen, an welchem sie es mir umfnüpfte, liebeerwärmt an meinem Halse. Ich faßte es an und füßte es. Dadurch wurde das kleine Gedicht veranlaßt:

Angebenken bu verklungner Freude, Das ich immer noch am halfe trage, hältst du länger als das Seelenband uns beide? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Ich ging nicht nach Italien, sondern kehrte nach Hause zurück. Da konnte ich nicht vermeiden, Lili zu sehen; es war ein zarter, schonender Zustand zwischen uns beiden. Ich erfuhr, man habe sie in meiner Abwesenheit überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, auch weil ich

burch meine ganz willfürliche Abwesenheit mich genugsam felbst erklärt habe. Meine Schwester war auch sehr gegen die Heirath. In dieser unseligsten aller Lagen gingen einige Monate hin. Wir beiden Liebenden waren unseres Zustandes uns bewußt und vermieden, uns allein zu begegnen, aber wir konnten es doch nicht vermeiden, in Gesellschaft uns zu sinden.

Um seinem Zustande ein Ende zu machen, entschloß sich Goethe abermals zur Flucht, die ihm leichter möglich gemacht war durch die Einladung des Erbprinzen Karl August, zu ihm nach Weimar zu kommen. Lili heirathete 1778 den Banquier von Türkbeim in Straßburg und als Goethe mit seinem fürstlichen Freunde 1779 die Reise nach der Schweiz unternahm, bei welcher Gelegenheit er, wie erzählt, Friederiken von Sesenheim besuchte, suchte er in Straßburg auch Lili auf. Er schreibt darüber an Frau von Stein:

"Den 26. September traf ich wieder mit der Gefellschaft zusammen und gegen Mittag waren wir in Straßsburg. Ich ging zu Lili und fand sie mit einer Buppe von 7 Wochen spielen und ihre Mutter bei ihr. Auch da wurde ich mit Verwunderung und Freude aufgenommen. Zu meinem Ergößen fand ich, daß die Gute recht glücklich verheirathet ist. Ihr Mann scheint brav, vernünftig und beschäftigt zu sein; er ist wohlhabend, war aber abwesend.

Ich blieb zu Tische. Ungetrübt von einer beschränkten Leibenschaft traten nun in meine Seele bie Berhältniffe zu ben Menschen, die bleibend find. "

Dreißig Jahre später, in den Kriegsunruhen. (14 Ottober 1806) sah Goethe in Weimar in einem französischen Husarenofsicier, der sich vorher geheimnisvoll nach ihm erkundigt hatte, — einen Sohn der so sehr geliebten Liti. Er war der jüngste ihrer Söhne und starb 1840 als Obristlieutenant.

# Gräfin Auguste von Stollberg.

Mit ber Gräfin Auguste von Stollberg, bie er nie gesehen, kam Goethe, jedenfalls durch die Brüder derfelben, in Berbindung und Briefwechsel. Die Briefe von ihm an diese Ungenannte gehören zu den schönsten, die er geschrieben hat. Wir lassen sie hier folgen:

### Der theuern Ungenannten!

Meine Theure — ich will Ihnen keinen Ramen geben, benn was sind die Namen Freundin, Schwester, Geliebte Braut, Gattin ober ein Wort, das einen Complex von allen ben Namen begriffe, gegen das unmittelbare Gefühl, zu bem — ich kann nicht weiter schreiben, Ihr Brief hat mich in einer wunderlichen Stunde gepackt. Abieu, gleich ben ersten Augenblick.

Ich komme boch wieder — ich fühle, Sie können ihn nicht tragen biefen zerstückten, stammelnden Ausbruck, wenn bas Bild bes Unendlichen in uns wühlt. Und was ift bas als Liebe! — Mußte er Menschen machen nach feinem Bilbe, ein Geschlecht, bas ihm ähnlich sei, was muffen wir fühlen, wenn wir Brüder finden, unser Gleichniß, uns felbst verdoppelt.

Und so soll's weg, so sollen Sie's haben, dieses Blatt. Obiges schrieb ich wol vor acht Tagen, unmittelbar auf ben Empfang Ihres Briefes.

Haben Sie Gebuld mit mir, balb follen Sie Antwort haben. Hier indeß meine Silhouette, ich bitte um die Ihrige, aber nicht in's Rleine, den großen, von der Ratur genommenen Riß bitte ich. Abieu, ein herzlichstes Abieu.

Frankfurt, ben 26. 3an. 1775.

Goethe.

Der Brief ist wieder liegen blieben, o, haben Sie Geduld mit mir. Schreiben Sie mir, und in meinen besten Stunden will ich an Sie benken. Sie fragen, ob ich glucklich bin? Ja, meine Beste, ich bin's, und wenn ich's nicht bin, so wohnt wenigstens all' das tiefe Gefühl von Freud' und Leid in mir. Nichts außer mir stört, schiert, hindert mich. Aber ich bin wie ein kleines Kind, weiß es Gott! Noch einmal Adieu!

## Der theuern Ungenannten!

Wenn Sie fich, meine Liebe, einen Goethe vorstellen können, ber im galonirten Rode, fonst von Kopf zu Fuß

auch in leidlich confistenter Galanterie, umleuchtet von unbedeutendem Prachtglanze der Wand = und Kronleuchter, mitten unter allerlei Leuten, von einem Paar schönen Augen am Spieltische gehalten wird, und mit allem Interesse des Leichtsinnes einer niedlichen Blondine den Hof macht; so haben Sie den gegenwärtigen Fastnachts = Goethe, der Ihnen neulich einige dumpfe Gefühle vorstolperte, der nicht an Sie schreiben mag, der Sie auch manchmal verzist, weil er sich in Ihrer Gegenwart ganz unausstehlich fühlt.

Aber nun gibt's noch Einen, ben im granen Biberfrade mit dem braunseidenen Halstuche und Stiefeln, ber
in der streichenden Februarluft schon den Frühling ahnet,
dem nun bald seine liebe, weite Welt wieder geöffnet wird,
der immer in sich lebend, strebend und arbeitend, bald die
unschuldigen Gefühle der Jugend in kleinen Gedichten,
das kräftigste Sewürz des Lebens, in mancherlei Drama's,
die Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und
seines geliebten Hausrathes mit Kreide auf granem Papiere, nach seiner Maße auszudrücken sucht, weder rechts
noch links fragt, was von dem gehalten werde, was er
machte, weil er arbeitend immer gleich eine Stufe höher
steigt, weil er nach keinem Ideale springen, sondern seine
Gefühle sich zu Fähigkeiten, kämpfend und spielend, entwickeln lassen will. Das ist der, dem Sie nie aus dem

Sinne kommen, ber auf einmal am früheften Morgen einen Beruf fühlt, Ihnen ju schreiben, bessen größte Gludseligkeit ift, mit ben besten Menschen seiner Zeit zu leben.

Hier also, meine Beste, sehr Mancherlei von meinem Zustande, nun thun Sie desgleichen, und unterhalten mich von dem Ihrigen, so werden wir näher rucken, einsander zu schauen glauben — denn das sage ich Ihnen voraus, daß ich Sie oft mit viel Kleinigkeiten unterhalten werde, wie mir's in den Sinn schieft.

Noch eins, was mich glücklich macht, sind die vielen, edlen Menschen, die von allerlei Enden meines Baterslandes, zwar freilich unter viel unbedeutenden, unerträgslichen, in meine Gegend zu mir kommen, manchmal vorsübergehen, manchmal verweilen. Man weiß erst, daß man ist, wenn man sich in Anderen wiedersindet.

Ob mir übrigens verrathen worden, wer und wo Sie sind, thut Nichts zur Sache; wenn ich an Sie benke, fühle ich Nichts als Gleichheit, Liebe, Nähe! Und so bleiben Sie mir, wie ich gewiß auch durch alles Schweben und Schwirren durch unveränderlich bleibe. Recht wohl —! Diese Rußhand — Leben Sie recht wohl!

Frankfurt, ben 13. Febr. 1775.

Goethe.

(Den 6. Marg.)

Warum foll ich Ihnen nicht schreiben, warum wieder die Feder liegen laffen, nach der ich bisher fo oft reichte? Wie immer, immer hab' ich an Sie gedacht. Und jeto! - Auf bem Lande bei fehr lieben Menschen - in Erwartung - liebe Auguste - Gott weiß, ich bin ein armer Junge - ben 28. Februar haben wir getanzt, bie Fastnacht beschloffen - ich war mit von ben Erften im Saale, ging auf und ab, bachte an Sie - und bann viel Freud' und Lieb' umgab mich — Morgens, ba ich nach Saufe tam , wollte ich Ihnen fcreiben, ließ es aber, und rebete Biel mit Ihnen. — Was foll ich Ihnen fagen, ba ich meinen gegenwärtigen Zustand nicht ganz sagen tann, da Sie mich nicht tennen. Liebe! Liebe! Bleiben Sie mir hold. — Ich wollte, ich könnte auf Ihrer Sand ruben, in Ihrem Auge raften. Großer Gott! Bas ift das Berg bes Menschen? — Gute Racht. 3ch bachte, mir follte es unter'm Schreiben beffer werben. - Umfonft, mein Ropf ift überspannt, Abe. Beute ift ber 6. Marz, bente ich. Schreiben Sie boch auch immer bie Daten; in folder Entfernung ift bas viel Freube.

Guten Morgen, Liebe. Die Zimmerleute, bie ba brüben einen Ban aufschlagen, haben mich aufgeweckt, und ich habe keine Rast im Bette. Ich will an meine Schwester schreiben, und bann mit Ihnen noch ein Wort.

Es ift Nacht, ich wollte noch in ten Garten, mußte aber unter ber Thure steben bleiben, es regnet fehr. Biel habe ich an Sie gedacht! Gebacht, daß ich für Ihre Silhouette noch nicht gebankt habe! Wie oft babe ich schon bafür gebankt, wie ist mein und meines Brubers Lavaters physiognomischer Glaube wieder bestätigt! Diese rein sinnende Stirn, Diese Festigkeit ber Rafe, Diese liebe Lippe, biefes gewiffe Rinn, ber Abel bes Gangen! -Danke, meine Liebe, banke. — Beut' war ber Tag wunberbar, babe gezeichnet - eine Scene geschrieben. -Könnte ich gegen Ihnen über siten, und es felbst in Ihr Berg wirken, - Liebe, nur bag es Ihnen nicht aus ben Banben tommt. 3d mag bas nicht bruden laffen, benn ich will, wenn Gott will, fünftig meine Schriften und Kinder in ein Edelchen begraben ober etabliren, ohne es bem Bublico auf die Nafe zu hängen. 3ch bin bas Ausgraben und Seciren meines armen Werthers fo fatt. Wo ich in eine Stube trete, finde ich das Berliner x. hundezeug, ber Eine schilt barauf, ber Andere lobt es. ber Dritte fagt: es geht boch an, und fo best Einer, wie ber Andere. - Run, benn Sie nehmen mir auch bas nicht übel - nimmt mir's doch Nichts an meinem inneren Ganzen, rührt und rudt mich's boch nicht in meinen Arbeiten, die immer nur die aufbewahrten Freuden und Leiden meines Lebens find - benn ob ich gleich finde,

baß es viel raisonabler sei, Hühnerblut zu vergießen, als sein eigenes — Die Kinder tollen über mir, es ist mir besser, ich gehe hinauf, als zu tief in den Text zu gerathen.

Ich habe bas älteste Mädchen lassen anberthalb Seiten im Baradiesgärtlein herabbuchstabiren, mir ist ganz wohl, und so gesegnete Mahlzeit. Abe! — Warum sag' ich bir nicht Alles — Beste? — Gebuld, Geduld hab' mit mir!

Den 10., wieder in der Stadt auf meiner Bergere; auf dem Knie schreibe ich Ihnen, der Brief soll heute fort, und nur sage ich Ihnen noch, daß mein Kopf ziemlich heiter, mein Herz leidlich frei ist. — Was sage ich —! D Beste, wie wollen wir Ausbrücke sinden sür das, was wir fühlen! Beste, wie können wir einander etwas von unserem Zustande melden, da der von Stunde zu Stunde wechselt!

Ich hoffe auf einen Brief von Ihnen, und bie Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden. — — — —

Gesegnet ber gute Trieb, ber mir eingab, statt allen weiteren Schreibens, Ihnen meine Stube, wie sie da vor mir steht, zu zeichnen. Abieu. Halten Sie einen armen Jungen am Herzen. Geb' Ihnen ber gute Bater im himmel viel muthige, frohe Stunden, wie ich beren oft

habe, und dann laß die Dämmerung kommen, thränenvoll und felig — Amen!

Abe, Liebe, Abe!

Goethe.

### Mugusten.

Mir ift's wieber eine Zeit her für Wohl und Weh, baß ich nicht weiß, ob ich auf ber Welt bin, und ba ist mir's boch, als ware ich im himmel. Dieß, liebe Schwester, ben 19. März, Nachts um eilf. Gute Nacht.

Den 23. Abends halb Sieben. Ich komme von meiner Mutter herauf; noch einige Worte dir, o du Liebe. Heute nach Tische kam dein Brief, eben da ich bei'm Braten gemurret hatte, daß so lange keiner kam. Ich danke dir tausendmal. Um 2 Uhr mußte ich zu einem verdrießlichen Geschäfte; da ging ich unter allerlei Leuten herum, und dachte an dich, und schrieb mit Bleistist beigehendes Zettelchen. So recht! Tritt und Schritt muß ich wissen von meinen Lieben, denn ich bilde mir ein, daß euch von mir alles das auch so werth ist; also danke sür woraus von mir gefühlt! — D könnt' ich auch! — Behalt' mich lieb! —

Bett bitte ich noch um die Silhouetten all' beiner Lieben, beines Ehlers, ber mir verzeihen foll, daß ich ihm

nicht schreibe, ich habe wahrlich nimmer nicht zu sagen, nur ihr Mädchen friegt mich doch wieder d'ran. Dann die Schattenrisse beiner Brüber, von benen ich auch Briefe habe, meiner Brüber und beiner innigen Freundin. NB. Alle, wie sie auf der Wand gezeichnet worden, unaußegeschnitten.

Best gute Nacht und weg mit dem Fieber! — Doch, wenn du leidest, schreib mir — ich will Alles theilen — v dann laß mich auch nicht steden, edle Seele, zur Zeit der Trübsal, die kommen könnte, wo ich dich flöhe und alle Lieben! Berfolge mich, ich bitte dich, verfolge mich mit deinen Briefen dann, und rette mich vor mir selbst.

Auf beiliegendem Blättchen ist abgeschrieben das Bleisstift-Zettelchen, wovon ich vorhin sprach. Liebe! Liebe! und so leb' wohl. Den 25. März 1775.

Nicht boch, du mußt das Original haben! — Was wär' ein Ruß in Copia! —

Hier, Beste, ein Liebchen von mir, barauf ich hab' eine Melodie von Gretry umbilden lassen! Ach Gott, ihre Brüder kommen, unfre Brüder zu mir! — Liebe Schwester, das liebe Ding, das sie Gott heißen, oder wie es heißt, sorgt doch sehr für mich. Ich bin in wundersbarer Spannung, und es wird mir so wohl thun, sie zu haben.

feinem Bilbe, ein Geschlecht, bas ihm ähnlich sei, was muffen wir fühlen, wenn wir Brüder finden, unser Gleichniß, uns felbst verdoppelt.

Und so foll's weg, so follen Sie's haben, dieses Blatt. Obiges schrieb ich wol vor acht Tagen, unmittelbar auf ben Empfang Ihres Briefes.

haben Sie Gebuld mit mir, balb follen Sie Antwort haben. hier indeß meine Silhouette, ich bitte um die Ihrige, aber nicht in's Aleine, ben großen, von der Natur genommenen Riß bitte ich. Abieu, ein herzlichstes Abieu.

Frankfurt, ben 26. 3an. 1775.

Goethe.

Der Brief ist wieder liegen blieben, o, haben Sie Gebuld mit mir. Schreiben Sie mir, und in meinen besten Stunden will ich an Sie denken. Sie fragen, ob ich gläcklich bin? Ja, meine Beste, ich bin's, und wenn ich's nicht bin, so wohnt wenigstens all' das tiese Gefühl von Freud' und Leid in mir. Nichts außer mir stört, schiert, hindert mich. Aber ich bin wie ein kleines Kind, weißes Gott! Noch einmal Abieu!

### Der theuern Ungenannten!

Wenn Sie sich, meine Liebe, einen Goethe vorstellen können, ber im galonirten Rode, sonst von Kopf zu Fuß

auch in leiblich confistenter Galanterie, umleuchtet von unbebeutendem Prachtglanze der Wand = und Kronleuchter, mitten unter allerlei Leuten, von einem Paar schönen Augen am Spieltische gehalten wird, und mit allem Interesse des Leichtsinnes einer niedlichen Blondine den Hof macht; so haben Sie den gegenwärtigen Fastnachts = Goethe, der Ihnen neulich einige dumpfe Gefühle vorstolperte, der nicht an Sie schreiben mag, der Sie auch manchmal verzisst, weil er sich in Ihrer Gegenwart ganz unausstehlich fühlt.

Aber nun gibt's noch Einen, ben im grauen Biberfrade mit dem braunseidenen Halstuche und Stiefeln, der
in der streichenden Februarluft schon den Frühling ahnet,
dem nun bald seine liebe, weite Welt wieder geöffnet wird,
der immer in sich lebend, strebend und arbeitend, bald die
unschuldigen Gefühle der Jugend in kleinen Gedichten,
das kräftigste Gewürz des Lebens, in mancherlei Drama's,
die Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und
seines geliebten Hausrathes mit Kreide auf grauem Papiere, nach seiner Maße auszudrücken sucht, weder rechts
noch links fragt, was von dem gehalten werde, was er
machte, weil er arbeitend immer gleich eine Stufe höher
steigt, weil er nach keinem Ideale springen, sondern seine
Gefühle sich zu Fähigkeiten, kämpfend und spielend, entwickeln lassen will. Das ist der, dem Sie nie aus dem

könnte! — Ich will schweigen — Hören Sie nicht auf, auch für mich zu sein. Abe.

hier, Gustchen, ein altes verlornes Zettelchen, bas ich wiederfinde.

Gustchen! Gustchen! Ein Wort, daß mir das herz frei werde, nur einen Händebruck. Ich kann Ihnen Nichts sagen. Hier! — Wie soll ich Ihnen nennen das hier! Bor dem Stroheingelegten bunten Schreibzeng — da sollten seine Briefchen ausgeschrieben werden, und diese Thränen, und dieser Drang! Welche Verstimmung! D, daß ich Alles sagen könnte! Hier in dem Zimmer des Mädchens, das mich ungläcklich macht, ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, dessen heitere Tage ich trübe, ich! Gustchen! Ich nehme vor einer Viertelstunde Ihren Brief aus der Tasche, ich las ihn! — vom 2. Juni! und Sie bitten, bitten um Antwort, um ein Wort aus meinem Herzen. Und hente, der 3. August.

Gustchen, ich habe noch nicht geschrieben. — 3ch habe geschrieben, ber Brief liegt in der Stadt angefangen. D mein Herz! — Soll ich's denn anzapfen, auch dir, Gustchen, von dem hefetrüben Weine schenken! — Und wie kann ich von Fritz reden, von dir, da ich in seinem Unglücke gar oft das meine beweint habe. Laß, Gustchen. 3hm ist wohler, wie mir. — Vergebens, daß ich drei Monate in freier Luft herumfuhr, tausend neue Gegen-

ftanbe in alle Sinne fog. Engel, und ich fite wieber in Offenbach, so vereinfacht wie ein Kind, so beschränkt als ein Papagei auf ber Stange, Guftchen, und Sie fo weit. 3ch habe mich so oft nach Norden gewandt. Nachts auf ber Terraffe am Main, ich sehe hinüber, und bent an bich. So weit! So weit! — Und bann bu und Fritz, und ich! und Alles wirrt fich in einen Schlangenknoten! Und ich finde nicht Luft zu schreiben. — Aber jest will ich nicht aufhören, bis Jemand an die Thure tommt, und mich wegruft. Und boch, Engel, manchmal, wenn bie Noth in meinem Bergen bie größte ift, rufe ich aus, rufe ich bir zu: Getroft! Betroft! Ausgebulbet und es wird werben. Du wirst Freude an beinen Brübern haben, und wir an uns felbft. Diefe Leidenschaft ift es, Die uns aufblasen wird zum Brande; in dieser Noth werben wir um uns greifen, und brav fein, und handeln, und gut fein, und getrieben werben, babin, wo Ruhefinn nicht reicht. - Leibe nicht für uns! - Dulbe uns! -Gieb uns eine Thrane, einen Banbebrud, einen Augenblid an beinen Anieen. Wifche mit beiner lieben Sand biese Stirn ab. Und ein Kraftwort, und wir find auf unfern Füßen.

Hundertmal wechselt's mit mir den Tag! D, wie war mir so wohl mit beinen Brüdern. Ich schien gelaffen, mir war's wehe für Friz, der elender war, als ich, und mein Leiden ward leiblicher. Jest wieder allein. —

In ihnen batte ich Sie, bestes Bustchen, benn ihr feid Eins in Liebe und Befen. Guftchen mar bei uns, und wir bei ihr! - Jest - nur ihre Briefe! - Ihre Briefe! — und nur bazu — Und boch breunen sie mich in der Tasche — boch fassen sie mich, wie die Gegenwart, wenn ich sie in gludlichem Augenblide aufschlage — aber manchmal - oft find mir felbst bie Buge ber liebsten Freundschaft tobte Buchstaben, wenn mein Berg blind ift und taub. - Engel, es ift ein ichredlicher Buftanb, bie Sinnlosigkeit. In der Racht tappen ift himmel gegen Blindheit. — Berzeihen Sie mir benn biefe Berworrenheit und das Alles. — Wie wohl ist mir's, daß ich so mit Ihnen reben tann, wie wohl bei bem Gedanken, fie wird bas Blatt in ber hand halten! - Sie! Blatt! das ich berühre, das jett hier auf dieser Stätte noch weiß ift. Golbenes Rind! Ich tann boch nie gang unglücklich fein. Jest noch einige Worte: - Lange halte ich es hier nicht aus, ich muß wieder fort — Wobin ? ---

Ich mache Ihnen Striche, benn ich faß eine Biertelftunde in Gebanken, und mein Geist flog auf dem ganzen bewohnten Erdboben herum. Unseliges Schickfal, das

mir keinen Mittelzustand erlauben will. Entweder auf einem Bunkte, fassend, festklammernd, oder schweifen gegen alle vier Wände. — Selig seid ihr, verklärte Spaziergänger, die mit zufriedener anständiger Bollendung jeden Abend ben Staub von ihren Schuhen schlagen, und ihres Tagewerkes göttergleich sich freuen. — — — —

hier fließt ber Main, grad bruben liegt Bergen auf einem Bugel hinter Kornfelb. Bon ber Schlacht bei Bergen haben Sie wol gehört? Da links unten liegt bas graue Frankfurt mit bem ungeschickten Thurm, bas jest für mich fo leer ift, als mit Befemen getehrt, ba rechtsauf artige Dörfchen, ber Garten ba unten, bie Terraffe auf ben Main hinunter. — Und auf bem Tisch hier ein Schnupftuch, ein Pannier, ein Salstuch barüber, bort hängen bes lieben Mabchens Stiefel. NB. Beut' reiten wir aus. hier liegt ein Rleid, eine Uhr hangt ba, viel Schachteln und Pappbedel zu Sauben und Suten. höre ihre Stimme. — Ich barf bleiben, sie will sich brinnen anziehen. - Gut, Guftden, ich habe Ihnen befcrieben, wie's um mich herum aussieht, um bie Geifter burch ben sinnlichen Blid zu vertreiben. — Lili mar verwundert, mich ba zu finden, man hatte mich vermift. Sie fragte, an wen ich schriebe. 3ch fagt's ihr. Mbieu. Buftden. Grufen Sie bie Grafin Berneborf. Schreiben Sie mir. Die Silhouette werben Ihnen bie Brüber geschickt haben. Lavater hat die vier Haimanns Kinder sehr glücklich stechen lassen.

Der Unruhige.

Laffen Sie um Gottes willen meine Briefe Niemand sehen.

Ja, liebes Buftchen, gleich fange ich an, ben 14. Sep-Im Moment, ba ich Ihren Brief endige, seben Sie, wie boch und flein, wie viel ich zu fchreiben bente. Beute bin ich ruhig, ba liegt zwar meist eine Schlange im Grafe. Boren Sie, ich habe immer eine Ahnung, Sie werben mich retten, aus tiefer Noth fann es auch fein weiblich Beschöpf als Sie. Danke querft für Ihre leben= bige Beschreibung, Alles, was Sie umgibt. Batte ich nur jett noch einen Schattenrif von Ihrer ganzen Figur! Könnt' ich kommen! Neulich reift' ich zu Ihnen! Durchzog in trauriger Gestalt Deutschland, sah mich weber rechts, noch links um, nach Kopenhagen, und kam, und trat in Ihr Zimmer, und fiel mit Thränen zu Ihren Küßen, und rief: Gustchen, bist bu's? — Es war eine selige Stunde, da mir das lebendig in Ropf und Berzen Bas Sie von Lili fagen, ift ganz mahr. glücklicher Weise macht ber Abstand von mir bas Band nur fester, bas mich an Sie zaubert. 3ch tann, ich barf Ihnen nicht Alles fagen. Es geht mir zu nabe, ich mag

feine Erinnerungen. Engel! 3hr Brief hat mir wieder in die Ohren geklungen, wie die Trompete dem eingeschlafenen Krieger. Wollte Gott, Ihre Augen würden mir Ubald's Schild, und ließen mich tief mein unwürdiges Elend erkennen, und — Ja, Gustchen, wir wollen das lassen — über des Menschen Herz läßt sich Nichts sagen, als mit dem Feuerblicke des Moments. Nun soll ich zu Tische.

Nach Tische. Dein gutes Wort wirkte in mir, ba sprach's auf einmal in mir, sollte es nicht übermäßiger Stolz sein zu verlangen, daß ich ganz das Mädchen erkennte, und so erkennend liebte, erkenne ich sie vielleicht auch nicht, und da sie anders ist, wie ich, ist sie nicht vielleicht besser? Gustchen! — Laß mein Schweigen dir sagen, was keine Worte sagen können.

Gute Nacht, Gustchen! Heute einen guten Nachmittag, der selten ist — mit Großen, das noch seltener ist. Ich konnte zwei Fürstinnen in Einem Zimmer lieb und werth haben. Gute Nacht. Will dir so ein Tagebuch schreiben, ist das Beste. Thue mir's auch so, ich hasse bie Briefe und die Erörterungen und die Meinungen. Gute Nacht. So? — ich sehe zurück, schon dreimal, ist's doch, als wenn ich verliebt in dich wäre! Und den Hut

Ihren Schattenriß friegen Sie, ich muß aber einen neuen von Ihnen, haben, groß.

Thun Sie boch einen Blid in den zweiten Band der Bris, wenn Ihnen der aufstößt, es sind Allerlei von mir d'rin.

3ch halte mich oft in Gebanten an Sie.

Wenn ich wieder munter werde, follen Sie auch Ihr Theil davon haben, lassen Sie nur meine Briefe sich nicht fatal werden, wie ich mir selbst bin, da ich schreibe. Ich meine, alle Falten des Gesichtes brüden sich darin ab.

Abe! Abe! Befte.

Den 15. April.

Wie erwarte ich unfre Brüder! Welch' ein lieber Brief von Euch breien! Hier die Schattenriffe. Sie sind nicht alle gleich gut, doch alle mit fühlender Hand geschnitten. Dießmal kein Wort weiter. Behalten Sie mich am Herzen!

Den 26. April 1775. .

Goethe.

Den 25. Juli 1775.

Ich will Ihnen schreiben, Gustchen, liebe Schwester, ob ich gleich, ware ich jetzt bei Ihnen, schwerlich reben würde. Ich muß anfangen! Wie weit ist's nun von mir zu Ihnen? Gut benn, wir werben uns boch sehen.

Bin wieber in Frankfurt, habe mich von unseren Brübern in Zürich getrennt, schwer ward's uns doch. — Das denk' ich, wird Gustchen sagen. Friz, meine Liebe, ist nun im Wolkenbade, und der gute Geist, der um uns Alle schwebt, wird ihm gelinden Balsam in die Seele gießen. Ich litt mit ihm, und durfte nicht dergleichen thun. Ich bitte Sie — wenigstens lassen Sie mich jetzt Richts davon sagen — und wer kann davon sagen. — Ich war dabei, wie die letzte Nachricht kam. Es war in Straßburg. Gute Nacht, Schwester Engel. Einen herzlichen Gruß der Gräsin Bernsdorf.

Den 31. Juli. Wenn mir's so recht wahr ist, kehre ich mich nach Norden, wo sie dahinten ist, zweihundert Meilen von mir, meine geliebte Schwester. Gestern Abend, Engel, hatte ich viel Sehnen zu ihren Füßen zu liegen, ihre Hände zu halten, und schlief darsiber ein, und heute früh ist wieder frisch mit dem Morgen. Beste theilenehmende Seele, immer den Himmel im Herzen, und nur unglücklich durch die Deinigen! — Aber wie du auch geliebt wirst!

Ich muß noch viel herumgetrieben werben, und dann einen Augenblick an meinem Herzen! — Das ist immer so ein Traum, meine Aussicht durch viel Leiben. — Ich habe mich so oft am weiblichen Geschlechte betrogen. — D Gustchen, wenn ich nur einen Blick in Ihr Auge thun

könnte! — Ich will schweigen — Hören Sie nicht auf, auch für mich zu sein. Abe.

hier, Gustchen, ein altes verlornes Zettelchen, bas ich wiederfinde.

Gustchen! Gustchen! Ein Wort, daß mir das Herz frei werde, nur einen Händedruck. Ich kann Ihnen Nichts sagen. Hier! — Wie soll ich Ihnen nennen das hier! Bor dem Stroheingelegten bunten Schreidzeng — da sollten seine Briefchen ausgeschrieben werden, und diese Thränen, und dieser Drang! Welche Verstimmung! D, daß ich Alles sagen könnte! Hier in dem Zimmer des Mädchens, das mich unglücklich macht, ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, dessen heitere Tage ich trübe, ich! Gustchen! Ich nehme vor einer Viertelstunde Ihren Brief aus der Tasche, ich las ihn! — vom 2. Juni! und Sie bitten, bitten um Antwort, um ein Wort aus meinem Herzen. Und heute, der 3. August.

Gustchen, ich habe noch nicht geschrieben. — Ich habe geschrieben, ber Brief liegt in der Stadt angefangen. D mein Herz! — Soll ich's denn anzapfen, auch dir, Gustchen, von dem hefetrüben Weine schenken! — Und wie kann ich von Fritz reden, von dir, da ich in seinem Unglücke gar oft das meine beweint habe. Laß, Gustchen. Ihm ist wohler, wie mir. — Vergebens, daß ich drei Monate in freier Luft herumfuhr, tausend neue Gegen-

stände in alle Sinne sog. Engel, und ich sitze wieder in Offenbach, so vereinfacht wie ein Kind, so beschränkt als ein Papagei auf ber Stange, Gustchen, und Sie so weit. 3d habe mich so oft nach Norben gewandt. ber Terrasse am Main, ich sehe hinüber, und bent an bich. So weit! So weit! — Und bann bu und Frit, und ich! und Alles wirrt fich in einen Schlangenknoten! Und ich finde nicht Luft zu schreiben. — Aber jest will ich nicht aufhören, bis Jemand an die Thure tommt, und mich wegruft. Und boch, Engel, manchmal, wenn bie Noth in meinem Bergen bie größte ift, rufe ich aus, rufe ich bir zu: Betroft! Betroft! Ausgeduldet und es wird werden. Du wirst Freude an beinen Brübern haben, und wir an uns felbft. Diefe Leibenschaft ift es, die uns aufblafen wird jum Brande; in diefer Roth werben wir um uns greifen, und brav fein, und handeln, und gut fein, und getrieben werben, babin, wo Ruhefinn nicht reicht. - Leibe nicht für uns! - Dulbe uns! -Gieb uns eine Thrane, einen Sanbebrud, einen Augenblick an beinen Anieen. Wifche mit beiner lieben Sand biefe Stirn ab. Und ein Rraftwort, und wir find auf unfern Füßen.

Hundertmal wechselt's mit mir den Tag! D, wie war mir so wohl mit beinen Brüdern. Ich schien gelaffen, mir war's wehe für Fris, der elender war, als ich, und mein Leiden ward leidlicher. Jest wieder all= ein. —

In ihnen hatte ich Sie, bestes Bustchen, benn ibr feid Eins in Liebe und Wefen. Guftchen mar bei uns, und wir bei ihr! - Jest - nur ihre Briefe! - Ihre Briefe! - und nur bagu - Und boch brennen fie mich in der Tafche - boch faffen fie mich, wie die Gegenwart, wenn ich sie in gludlichem Augenblide aufschlage - aber manchmal - oft find mir felbst bie Buge ber liebsten Freundschaft tobte Buchftaben, wenn mein Berg blind ift und taub. - Engel, es ift ein fcredlicher Buftaub, bie Sinnlosigkeit. In ber Nacht tappen ift himmel gegen Blindheit. — Berzeihen Gie mir benn biefe Berworrenheit und das Alles. — Wie wohl ist mir's, daß ich fo mit Ihnen reben fann, wie wohl bei bem Gebanken, fie wird bas Blatt in ber Sand halten! - Gie! Blatt! das ich berühre, das jest hier auf dieser Stätte noch weiß ift. Golbenes Rind! Ich fann boch nie gang ungludlich fein. Jest noch einige Worte: - Lange halte ich es hier nicht aus, ich muß wieder fort - Wohin ? ---

Ich mache Ihnen Striche, benn ich faß eine Biertelsftunde in Gebanken, und mein Geift flog auf bem ganzen bewohnten Erbboben herum. Unseliges Schickfal, bas

mir keinen Mittelzustand erlauben will. Entweder auf einem Punkte, fassend, festklammernd, oder schweifen gegen alle vier Wände. — Selig seid ihr, verklärte Spaziergänger, die mit zufriedener anständiger Bollendung jeden Abend den Staub von ihren Schuhen schlagen, und ihres Tagewerkes göttergleich sich freuen. — — — —

Bier flieft ber Main, grad bruben liegt Bergen auf einem Bugel hinter Kornfeld. Bon ber Schlacht bei Bergen haben Sie wol gehört? Da links unten liegt bas graue Frankfurt mit bem ungeschickten Thurm, bas jest für mich fo leer ift, als mit Befemen gekehrt, ba rechtsauf artige Dörfchen, ber Garten ba unten, bie Terraffe auf ben Main hinunter. — Und auf bem Tisch hier ein Schnupftuch, ein Pannier, ein Halstuch barüber, bort hangen bes lieben Madchens Stiefel. NB. Beut' reiten wir aus. Sier liegt ein Rleid, eine Uhr hangt ba, viel Schachteln und Pappbedel zu hanben und Buten. höre ihre Stimme. — Ich barf bleiben, fie will fich brinnen anziehen. - Gut, Guftchen, ich habe Ihnen befcrieben, wie's um mich herum aussieht, um die Beifter burch ben sinnlichen Blid zu vertreiben. - - Lili mar verwundert, mich ba zu finden, man hatte mich vermift. Sie fragte, an wen ich schriebe. Ich fagt's ihr. Abieu. Buftden. Brufen Sie Die Brafin Berneborf. Schrei= ben Sie mir. Die Silhouette werben Ihnen bie Brüber geschickt haben. Lawater hat die vier Haimanns Kinder sehr glücklich stechen laffen.

Der Unruhige.

Laffen Sie um Gottes willen meine Briefe Niemand feben.

Ja, liebes Guftchen, gleich fange ich an, ben 14. Gep= Im Moment, ba ich Ihren Brief endige, feben Sie, wie hoch und flein, wie viel ich zu schreiben bente. Beute bin ich ruhig, ba liegt zwar meift eine Schlange im Boren Sie, ich habe immer eine Ahnung, Sie werben mich retten, aus tiefer Noth fann es auch fein weiblich Geschöpf als Sie. Danke zuerft für Ihre leben= bige Beschreibung, Alles, mas Sie umgibt. Hätte ich nur jest noch einen Schattenrif von Ihrer ganzen Figur! Rönnt' ich tommen! Neulich reift' ich zu Ihnen! Durch= jog in trauriger Gestalt Deutschland, sah mich weber rechts, noch links um, nach Ropenhagen, und tam, und trat in Ihr Zimmer, und fiel mit Thränen zu Ihren Füßen, und rief: Gustchen, bist bu's? — Es war eine felige Stunde, ba mir bas lebendig in Ropf und Bergen war! Bas Sie von Lili fagen, ist ganz mahr. Ungludlicher Beise macht ber Abstand von mir bas Band nur fester, bas mich an Sie zaubert. 3ch tann, ich barf Ihnen nicht Alles sagen. Es geht mir zu nahe, ich mag

keine Erinnerungen. Engel! Ihr Brief hat mir wieder in die Ohren geklungen, wie die Trompete dem eingeschlafenen Krieger. Wollte Gott, Ihre Angen würden mir Ubald's Schild, und ließen mich tief mein unwürdiges. Elend erkennen, und — Ja, Gustchen, wir wollen das lassen — über des Menschen Herz läßt sich Nichts sagen, als mit dem Feuerblicke des Moments. Nun soll ich zu Tische.

Nach Tische. Dein gutes Wort wirkte in mir, da sprach's auf einmal in mir, sollte es nicht übermäßiger Stolz sein zu verlangen, daß ich ganz das Mädchen erkennte, und so erkennend liebte, erkenne ich sie vielleicht auch nicht, und da sie anders ist, wie ich, ist sie nicht vielleicht besser? Gustchen! — Laß mein Schweigen dir sagen, was keine Worte sagen können.

Gute Nacht, Gustchen! Heute einen guten Nachmittag, der selten ist — mit Großen, das noch seltener ist. Ich konnte zwei Fürstinnen in Einem Zimmer lieb und werth haben. Gute Nacht. Will dir so ein Tagebuch schreiben, ist das Beste. Thue mir's auch so, ich hasse bie Briese und die Erörterungen und die Meinungen. Gute Nacht. So? — ich sehe zurück, schon dreimal, ist's doch, als wenn ich verliebt in dich wäre! Und den Hut

immer nähme und wieder niederlegte. Wie wollte ich, bu könntest nur acht Tage mein Herz an deinem, meinen Blid in beinem fühlen. Bei Gott, was hier vorgeht, ist unaussprechlich fein und schnell und nur dir vernehmbar.

#### Gute Nacht.

Den 15. Guten Morgen. 3ch habe eine gute Nacht gehabt. Und bin jest recht wie ein Mäbchen. Sie rathen nicht, was mich beschäftigt: eine Maste, auf tommenden Dienstag, wo wir Ball haben.

Rach Tische! — Ich komme geschwind gelaufen, dir zu sagen, was mir drüben in der anderen Stube durch den Ropf fuhr: Es hat mich doch kein weibliches Geschöpf so lieb, wie Gustchen.

Und meine Maste wird eine altdeutsche Tracht, schwarz und gelb, Bumphose, Wämslein, Mantel und Federstutzhut. Ach, wie danke ich Gott, daß er mir diese Buppe auf die paar Tage gegeben hat, wenn es so lange währet.

Halb Bier. In ben Brunnen gefallen, wie ich es ahnete. Meine Maste wird nicht gemacht. List kommt nicht auf den Ball. Aber dürfte ich, könnte ich Alles sagen! — Ich that es, sie zu ehren, weil ich beklarirt für sie bin, und eines Mädchens Herz zc. — Also, Gustchen! — Ich that es, auch halb aus Trop,

weil wir nicht sonderlich stehen die acht Tage her. Und nun! — Sieh, Gustchen! So kann's allein werden, wenn ich dir so von Monat zu Monat schreibe. — — Halb 5. Ich wollte, ich könnte mich dir vorstellen, wie ich bin, du solltest doch dein Wunder sehen. Gott! so in dem ewigen Wechsel immer eben derselbe.

Den 16ten. Heute Nacht nedten mich halb fatale Träume. Heute früh beim Erwachen klangen sie nach. Doch, wie ich die Sonne sah, sprang ich mit beiden Küßen aus dem Bette, lief in der Stube auf und ab, dat mein Herz so freundlich, freundlich, und mir ward's leicht, und eine Zusicherung ward mir, daß ich gerettet werden, daß noch was aus mir werden sollte. Gutes Muthes denn, Gustchen! Wir wollen einander nicht auf's ewige Leben vertrösten! Hier noch müssen wir glüdlich sein, hier noch muß ich Gustchen sehen, das einzige Mädchen, deren Herz ganz in meinem Busen schlägt. —

Nach Mittage, halb Bier. Offen und gut der Morgen, ich that was, Lili eine kleine Freude zu machen, hatte Fremde, trieb mich nach Tische spaßend unter Be-kannten und Unbekannten herum. Gehe jest nach Offenbach, um Lili heute Abend nicht in der Komödie, morgen nicht im Concert zu sehen. Ich stede das Blatt ein, und schreibe daraus fort.

Offenbach! Abends Sieben. In einem Kreife von Goethe's Liebicaften. 20

Menschen, die mich recht liebhaben, oft mit mir leiben! Es ist nun so! Ich sitze wieder an dem Schreibtischen, von dem ich Ihnen schrieb, ehe ich in die Schweizging. Liebes Gustchen — da ist ein junges Paar in der Stude, das erst seit acht Tagen verheirathet ist! Eine junge Frau liegt auf dem Bette, die der angenehmsten Hoffnung eines lieben Kindes entgegenschmerzet. Abe für heute. Es ist Nacht und der Main blinkt noch aus den dunkeln Ufern.

Offenbach, Sonntag ben 17. Nachts Zehn. — Ift ber Tag leiblich und ftumpf herumgegangen. Da ich aufstand, mar mir's gut, ich machte eine Scene an meinem Kauft. Bergnügelte ein paar Stunden. Berliebelte ein paar mit einem Mädchen, bavon bir bie Brüber erzählen mogen, bas ein feltsames Geschöpf ift. Af in einer Gesellschaft ein Dutend guter Jungens, so gerad, wie Gott erschaffen. Fuhr auf bem Baffer felbst auf und nieder, ich habe die Grille, felbst fahren zu lernen. Spielte ein paar Stunden Pharao, und verträumte ein vaar mit guten Menschen. Und nun fite ich, bir gute Nacht zu fagen. Mir war's in alle bem, wie einer Ratte, die Gift gefressen bat, sie läuft in alle Löcher, schürft alle Feuchtigkeit, verschlingt alles Efbare, bas ihr in den Weg kommt, und ihr Innerstes glüht von unauslöschlichem, verberblichem Feuer. Bente vor acht Tagen

war Lili hier. Und in dieser Stunde war ich in der grausamst feierlichst süßesten Laune meines ganzen Lebens (möchte ich sagen). D, Gustchen, warum kann ich Richts davon sagen! Warum? Wie ich durch die glühendsten Thränen der Liebe Mond und Welt schaute, und mich Alles seelenvoll umgab. Und in der Ferne das Waldhorn, und der Hochzeitgäste laute Freuden. Gustchen, auch seit dem Wetter bin ich — nicht ruhig, aber still — was bei mir still heißt, und sürchte nur wieder ein Gewitter, das sich immer in den harmlosesten Tagen zusammenzieht und — Gute Nacht, Engel. Einzigstes, einzigstes Mädchen — Und ich kenne ihrer Viele — —

Montag den 18. Mein Schiffchen steht bereit, ich werd's gleich hinunterlenken. Ein herrlicher Morgen, der Nebel ist gefallen, Alles frisch und herrlich umher!

— Und ich wieder in die Stadt, wieder an's Sieb der Danaiden! Abe!

Ich habe einen offenen frischen Morgen! — D, Gustchen! Wird mein herz endlich einmal in ergreisendem wahren Genuß und Leiden, die Seligkeit, die Menschen gegönnt ward, empfinden, und nicht immer auf den Wogen der Einbildungstraft und überspannten Sinnlichsteit himmel auf und höllen ab getrieben werden? Beste, ich bitte dich, schreib mir auch so ein Tagebuch. Das ist das Einzige, was die ewige Ferne bezwingt. —

Montag Nacht, halb Zwölf. Frankf. an meinem Tische. Komme noch, dir gute Nacht zu sagen. Hab getrieben und geschwärmt bis jett. Morgen geht es noch ärger. D Liebste, was ist das Leben des Menschen! Und doch die vielen Guten, die sich zu mir sammeln! — Daß viele Liebe mich umgibt! — — Lili heut' nach Tisch' gesehen — in der Komödie gesehen. Habe kein Wort mit ihr zu reden gehabt — auch Nichts geredt! — Wär' ich das los! D, Gustchen — und doch zittre ich vor dem Augenblicke, da sie mir gleichgiltig, ich hoffnungssos werden könnte. — Aber ich bleibe meinem Herzen treu, und lasse es gehen. — Es wird —

Dienstag Sieben Morgens. — Im Schwarm! Gustchen! Ich lasse mich treiben, und halte nur das Steuer, daß ich nicht strande. Doch bin ich gestrandet, ich kann von dem Mädchen nicht ab — heute früh regt sich's wieder zu ihrem Bortheil in meinem Herzen. — Eine große, schwere Lektion! — Ich gebe doch auf den Ball, einem süßen Geschöpfe zu Lieb', aber nur im leichten Domino, wenn ich noch einen kriege. Lili geht nicht.

Nach Tische, halb Vier. Geht bas immer so fort, zwischen kleinen Geschäften durch immer Müßiggang getrieben, nach Domino's und Lappewaare. Hab' ich boch Mancherlei noch zu sagen. Abieu. Ich bin ein

Armer, verirrter, verlorener — Rachts Acht: aus ber Komödie und nun die Toilette jum Ball! D, Guftchen, wenn ich bas Blatt zurud febe! Welch ein Leben! Soll ich fortfahren? ober mit diesem auf ewig endigen? boch, Liebste, wenn ich wieder fo fühle, daß mitten in alle bem Richts fich boch wieder fo viele Baute von meinem Bergen löfen, so bie convulsiven Spannungen meiner fleinen narrischen Composition nachlaffen, mein Blid beiter über Welt, mein Umgang mit ben Menfchen ficherer, fester, weiter wird, und boch mein Innerstes immer ewig allein ber heiligen Liebe gewidmet bleibt, die nach und nach bas Frembe burch ben Beift ber Reinheit, ber fle felbst ift, ausstößt, und fo endlich lauter werben wirb, wie aefponnen Golb. - Da laffe ich es benn fo geben betruge mich vielleicht felbft. - Und bante Gott. Gute Nacht. Addio. - Amen: 1775.

Wieber angefangen Mittwoch ben 20. ob zum Zerreißen ober wie! Genug, ich fange an. Auf bem Balle bis sechs heute früh, nur zwei Menuets getanzt, Gefellschaft gehalten einem süßen Mädchen, das einen Husten hatte. — Wenn ich dir mein gegenwärtiges Berbältniß zu mehren recht lieben und eblen weiblichen Seelen sagen möchte! wenn ich dir lebhaft! — Nein, wenn ich's könnte, ich dürfte es nicht, du hieltest es nicht aus. Ich auch nicht, wenn Alles auf einmal fturmte,

und wenn Natur nicht in ihrer täglichen Einrichtung uns einige Körner Bergessenheit schluden ließ. Jest ist's bald Achte Nachts. Dabe geschlafen bis Eins, gegessen, Etwas besorgt, mich angezogen, ben Prinzen von Meisnungen mich dargestellt, um's Thor gegangen, in die Komödie. Lisi sieben Worte gesagt. Und nun hier. Abdio.

Donnerstag ben 21. Ich habe mir in Kopf geset, mich heute wohl anzuziehen. Ich erwarte einen neuen Rock vom Schneider, den ich mir habe in Lyon stiden lassen, grau mit blauer Bordüre, mit mehr Ungeduld als die Bestanntschaft eines Mannes von Geist, der sich auf eben die Stunde bei mir melden ließ. Schon ist Etwas missglückt. Mein Perückenmacher hat eine Stunde an mir fristrt, und wie er fort war, riß ich's ein, und schickte nach einem anderen, auf den ich auch passe. —

Samstag ben 23. Es hat tolles Zeug gesetzt. Ich habe nicht zum Schreiben kommen können. Gestern lauter Altessen. Heute habe ich einen Husten. Abe.

Sonntag ben 8. Sept. (Oftbr.) Bisher eine große Pause, ich in wunderbaren Kälten und Wärmen. Bald noch eine größere Pause. Ich erwarte den Herzog von Weimar, der von Karlsruhe mit seiner herrlichen neuen Gemahlin, Louisen von Darmstadt, kommt. Ich gehe mit ihm nach Weimar. Deine Brüder kommen auch hin,

und von da schreibe ich gewiß, liebste Schwester. Mein herz ist übel daran. Es ist auch herbstwetter d'rinn, nicht warm und kalt. Wann kommst du nach hamburg?

Beimar ben 22. Nov.

Ich erwarte beine Brüber! D Gustchen! was ist die Zeit Alles mit mir vorgegangen! Schon fast vierzehn Tage hier im Treiben und Weben des Hofes. Abien, bald mehr. Bereint mit unsern Brübern! Dieß Blättel follst indessen haben.

௧.

Da ift ein Briefchen von Goetchen, und zwei Zeilen von mir, mein Gustchen. Wie lieb' ich bich, Beste! gern sagte ich bir's, aber bas geht nicht, bas weißt bu wohl.

Hier wird's uns recht wohl. Wir leben mit lauter guten Leuten, mit unserm Wolf und den hiesigen Fürst-lichkeiten, die sehr gut sind, gehen auf die Jagd, reiten und fahren aus, und gehen auf die Maskerade. — Mit Wieland sind wir bras dessus bras dessous. Lebe wohl, Kind, ich kusse Dich und unsern Oberg.

Christian Stollberg.

Könntest Du mein Schweigen verstehen! Liebstes Gufichen! — Ich tann, ich tann Nichts sagen. G.

Krant Gustchen! Dem Tode nah! Gerettet, liebster Engel, und das mir Alles auf einmal — zu einer Zeit, wo ich immer dachte, warum schreibt Gustchen nicht? Ist sie nicht mehr wie sonst, hat ihr Stella nicht gezeigt, daß ich ihr Alter bin, obschon ich nicht schreibe, denn wie ich jetzt lebe — Ach, Engel, es ist Lästerung, wenn ich mit dir rede! Ich will lieber gar nicht beten, als mit fremden Gedanken gemischt. — Auch dieß schreibe ich in des Herzgogs Zimmer, den ich fast nicht verlasse. Mein Herz, mein Kopf — ich weiß nicht, wo ich ansangen soll, so tausendsach sind meine Berhältnisse und neu, und wechselnd, aber gut. — Gustchen, nur Eine Zeile von beiner Hand, nur ein Wort, daß du auch mir wieder lebst. Abieu, Liebe, Liebe! Mittwoch nach Oftern 76.

௧.

Ach Gustchen! Welcher Anblid! So viel von beiner Hand! — ber ersehnten, erslehten — noch heut' Abend! — Du, Liebe, nur bieß! ehe ich anfange zu lefen.

Und da ich gelesen habe, eine folche gute Nacht, wie sie ber Himmel ber Erbe bietet! — Engel — Ja, Gustchen, morgen fange ich dir ein Journal an! — Das ist Alles, was ich thun kann — benn ber dir nicht schrieb bisher, ist immer berselbe.

Nachts eilf, den 16. Mai 76.

Den 17. Mai. Morgens 8. Guten Morgen, Gustchen. Nichts als dieß zur Grundlage eines Tagebuchs für dich. Ach, du nimmst an dem unsteten Menschen noch Theil, der, seit er dir Nichts von sich schrieb, seltsame Schicksale gehabt hat. Ich fühle, daß ich dir nicht Alles sagen kann, darum mag ich Nichts sagen. Abieu!

In meinem Garten, Gustchen, gegen 10. Hab' ein liebes Gärtchen vorm Thore, an der Ilm, schönen Wiesen in einem Thale, ist ein altes Häuschen drinnen, das ich mir repairren lasse. Alles blüht, alle Bögel singen. Gustchen, und du bist krank!

Den 18. Mai. Gestern konnte ich dir Nichts mehr sagen. Der husaren-Rittmeister kam in meinen Garten, ich ritt um eilf nach dem Lustschloß Belvedere, wo ich hinten im Garten eine Einstedelei anlege, allerlei Plätzchen drinnen für arme kranke und bekümmerte herzen. Ich aß mit dem herzog, nach Tische ging ich zur Frau v. Stein, einem Engel von einem Weibe, frage die Brüber, der ich so oft die Beruhigung meines herzens und manche der reinsten Glüdseligkeiten zu verdanken habe, der ich noch Nichts von Dir erzählt habe, das mir viel Gewalt gekostet hat, heute aber will ich's thun, will ich tausend Sachen von Gustchen sagen. Wir gingen in meinem Garten spazieren, begegneten der Herzogin Mutter und

bem Brinzen, die sich zu uns gesellten. Wir waren ganz vergnügt. Ich verließ die Gesellschaft, ging noch einen Augenblid zum Berzog, und ag mit Fr. v. Stein zu Nacht.

Run ist's wieder schöner, heitrer Tag. Soviel jest balb 9. 12 Uhr in meinem Garten. Da laffe ich mir von ben Bögeln Etwas vorfingen, und zeichne Rafenbanke, Die ich will anlegen laffen, bamit Ruhe fiber meine Seele tomme, und ich wieder von vorne möge anfangen zu tragen und Bustchen, könnte ich bir von meiner Lage zu leiben. fagen! Die erwünschtefte für mich, bie glücklichfte, und bann wieber - 3ch fagte immer in meiner Jugend zu mir, ba fo viele taufend Empfindungen bas fcwantenbe Ding bestürmten: Bas bas Schidfal mit mir will, bag es mich burch alle die Schulen geben läßt, es hat gewiß por (mich babin zu stellen, wo mich die gewöhnlichen Qualen ber Menscheit gar nicht niehr anfechten muffen. Und jest noch, ich febe Alles als Borbereitung an). 36 habe bas ansgestrichen, weil's bunkel und unbestimmt gefagt war. Nach Tische mehr.

Sonnabends Nachts 10. in meinem Garten. 3ch habe meinen Philipp nach Daufe geschickt, und will allein hier zum ersten Male schlafen. Und so meinen Schlaf einweihen, daß ich dir schreibe. Die Maurer haben gearbeitet bis Nacht, ich wollte sie aus dem Haufe haben, wollte — 0 ich kann dir nicht in's Detail geben. Den

ganzen Nachmittag war die Herzogin Mutter da, und der Prinz, und waren guten, lieben Humor's; und ich habe denn so herum gehausvatert. Wie Alles weg war, ein Stück kalten Braten gegessen, und mit meinem Philipp (laß dir von den Brüdern von ihm erzählen) von seiner und meiner Welt geschwätzt, war ruhig, und bin es, und hoffe gut zu schlafen zu holdem Erwachen. Gute Nacht, Beste! — Es geht gegen eilf, ich habe noch gegessen und einen englischen Garten gezeichnet. Es ist eine herrliche Empfindung, da außen im Felde allein zu sitzen. Morzgen frühe wie schön! Alles ist so still. Ich höre nur meine Uhr tacken, und den Wind und das Wehr von ferne. Gute Nacht. —

Sonntag früh ben 19. Guten Morgen! Ein trüber, aber herrlicher Tag. Ich habe lange geschlafen, wachte aber gegen Bier auf, wie schön war das Grün bem Auge, das sich halbtrunken aufthat. Da schlief ich wieder ein.

Nachts 10. Im Garten, versteht sich jetzt von selbst. Ging um eilf heute früh in die Stadt, stedte mich in ehrsbare Kleider, machte eine Bisite, ging zum Herzog, einen Augenblid zur herzogin Mutter. Wir haben Italiener hier, die uns gute Guffe ber Antiken schaffen. Dann bei Fr. v. Stein zu Tisch. Wir hatten Luft, uns zu neden.

Um Bier zu Wieland in den Garten, wo der Maler Krause dazu kam. Beide mit mir in meinen Garten. Sie verließen mich. Ich las Guiberts Taktik, da kamen der Herzog und der Prinz mit noch zwei guten Geistern. Wir schwapten, und trieben Allerlei. Fr. v. Stein mit ihrer Mutter kam von Oberweimar herunter spazieren, wir begleiteten sie, kehrten um, der Prinz verließ uns auch. Ich erzählte dem Herzog eine Geschichte eines meiner Freunde, der sich wunderlich durch die Welt schlagen mußte, begleitete ihn nach der Stadt, und kam allein zursche. Hier treu mein Tag, liebes Guskchen! Ich habe so Biel gedacht, daß ich es doch nur so hinsagen kann!

Montag ben 20. Süßer Morgen. Arbeiter in meinem Garten. Allerlei Befchäftigungen! — — —

Bei der Herzogin Mutter gegessen. Rach Tische ging Alles nach Tiefurt, wo der Brinz sich hat ein Bacht-gut artig zurecht machen lassen. Die Bauern empfingen ihn mit Musit, Böllern, ländlichen Ehrenpforten, Kränzlein, Kuchen, Tanz, Feuerwertspuffen, Serenade u. s. w. Wir waren vergnügt. Ich hatte das Glück, Alles sehr schön zu sehen. Und nun bin ich im Garten, habe eine Biertelstunde nach dem Feuerzeuge getappt, und mich geärgert, und bin froh, daß ich jetzt Licht habe, dir das zu schreiben. Dadrüben auf dem Schlosse sah ich viel Licht, indeß ich nach einem Funken schnoppte, und wußte doch,

vaß der Herzog gern mit mir getauscht hätte, wenn er es in dem Augenblicke hätte wissen können. Er ist ein tress-licher Junge, und wird, will's Gott, auch ausgähren. Fritz wird gute Tage mit uns haben, so wenig ich ihm ein Paradies verspreche. Gute Nacht. Eine große Bitter habe ich! — Meine Schwester, der ich so lange geschwiegen habe als dir, plagt mich wieder heute um Nachrichten oder so etwas von mir. Schicke ihr diesen Brief, und schreib' ihr! — D, daß Ihr verdunden wäret! Daß in ihrer Einsamkeit ein Lichtstrahl von dir auf sie hinleuchtete, und wieder von ihr ein Trostwort zur Stunde der Noth herüber zu dir käme. Lernt Euch kennen! Seid einander was ich Euch nicht sein kann. Was rechte Weiber sind, sollten keine Männer lieben; wir sind's nicht werth. Gute Nacht — halb Eilf.

Dienstag ben 21. früh Sechs aufgestanden. Herrlicher, kühler Sommermorgen. Arbeiter im Garten. Gin Bäger bringt mir einen jungen Fuchs.

Mittwoch den 22. um zehn Uhr. Gestern wieder nach Tiefurt, die regierende Herzogin war dort. Der Herzog und noch Einige blieben die Nacht draußen. Heute frühritten wir herein, dem Manoeuvre der Husaren zuzusehen, und nun bin ich wieder in meinem Garten.

Freitag ben 24. Morgens eilf in ber Stabt. Babe

Biel ausgestanden biese Zeit. Mittwoch Nachmittag brach ein Feuer aus im hatfelbischen, funf Stunden von bier. Der Bergog ritt hinaus. Bis wir hintamen, lag bas ganze Dorf nieder, es war nur noch, um Trümmer zu retten, und die Schule und die Rirche. Es war ein großer Anblid. Ich ftand auf einem Saufe, wo bas Dach berunter war, und wo unfre Schlauchsprite nur bas Untere noch erhalten follte, und fieh, Buftden, hinter und vor und neben mir eine Gluth, nicht Flamme, tiefe, bobläugige Gluth bes niebergesnnkenen Ortes, und ber Wind barein, und bann wieder ba eine auffahrende Klamme, und bie alten berrlichen Baume um ben Ort inwendig in ihren hohlen Stämmen glühend, und ber rothe Dampf in ber Nacht, und die Sterne roth, und der neue Mond fich verbergend in ben Wolfen. Wir famen erft Nachts Zwei wieder nach Saufe.

Gestern, Donnerstag ben 23. ist mir auch wieder wunderbares Wesen um den Kopf gezogen. — Was wird es werden? ich habe eben noch Biel auszustehen; das ist's, was ich in allen Drangsalen meiner Jugend fühlte, aber gestählt bin ich auch, und will ausdauern bis an's Ende. Abieu. Nun hörest Du wieder eine Weile Richts von mir. Schreibe mir aber, wenn es Dich freut. Fritz soll kommen, wenn er gern mag. Der Herzog hat ihn lieb,

wünscht ihn, je eher, je lieber, will ihn aber nicht engen. Abien. Ich bin ewig Derfelbe.

Goethe.

Un meine Schwester bie Abreffe :

Frau Hofrath Schlosser nach Emmendingen im Breisgau.

Fr. Rheinhaufen.

Den 28. August 1776. Guten Morgen, Gustchen! Wie ich aus bem Bette steige, guten Morgen! Ein herr=licher, schöner Tag, aber kühl. Die Sonne liegt schon auf meinen Wiesen! — Der Thau schwebt noch über bem Flusse. Lieber Engel, warum müssen wir so fern von einander sein! Ich will hinüber an's Wasser gehen, und sehen, ob ich ein paar Enten schießen kann.

Gegen Zwölf. Ich verspätete mich auf ber Jagd. Erwischte eine Ente. Kam barauf gleich in bas Getreibe bes Tages, und bin nun ganz zerstreut. Abieu indeß.

Nachmittag Bier. Ich erwarte Wieland's Frau und Rinder. Habe heute Biel an dich gedacht.

Abends Sieben. Sie gehen so eben von mir weg!
— Und nun Nichts mehr. — Gott sei Dank, ein Tag, an dem ich gar nicht gebacht, an dem ich mich blos den himmlifchen Eindrücken überlaffen habe. Run Abieu für beute bestens.

## Den 30.

Es geht mir, wie dir, Gustchen, ich habe auch Etwas auf dem Herzen, also heraus damit.

Bon Frit habe ich noch teinen Brief. Der Bergog glaubt noch, er komme, und man fragt nach ihm, und ich tann Nichts fagen. Liebes Buftchen, mir ift es lieber für Frit, daß er in ein wirkendes Leben kommt, als daß er hier sich in Kammerherrlichkeit abgetrieben hätte. Aber, Guftchen, er nimmt im Frühjahr ben Antrag bes Berzogs an, wird öffentlich erflart, in allen unfern Ctate fteht fein Rame, er bittet fich noch aus, biefen Sommer bei feinen Geschwiftern zu fein, man läft ihm Alles, und nun fommt er nicht. 3ch weiß auch, daß Dinge ein Bebeimniß bleiben muffen. — Aber — Guftchen, ich habe noch Etwas auf bem Bergen, bas ich nicht fagen kann. -- — Und die, die man fo behandelt, ist Carl August, Bergog zu Sachsen, und bein Goethe, Guftchen. mich bas jett begraben, wir wollen baran wegstreichen. Abieu, Engel, ich muß ben Brief schließen. 3ch mache eine kleine Reise, sonft friegft bu ihn wieber lange nicht.

Goethe.

An Augusten Gräfin Stollberg. Dant, Gustchen, daß du aus beiner Ruhe mir in Die Unruhe des Lebens einen Laut herüber gegeben haft.

> Alles geben bie Götter, die unenblichen, Ihren Lieblingen gang, Alle Freuden, die unenblichen, Alle Schmerzen, die unenblichen, gang.

So fang ich neulich, als ich tief in einer herrlichen Mondnacht aus dem Flusse stieg, der vor meinem Garten durch die Wiesen sließt; und das bewahrheitet sich täglich an mir. Ich muß das Glüd für meine Liebste erkennen, dafür schiert sie mich auch wieder, wie ein geliebtes Weib. Den Tod meiner Schwester wirst du wissen. Mir geht in Allem Alles erwünscht, und leide allein um Andere. Lebe wohl, grüße Henrietten! Ist das noch eine Eurer Schwestern? oder Christels Frau? Zwar hat sie der Brüder Handschrift! Wenn ich einmal wieder an's Schreiben komme, will ich ja wohl sehen, ob ich darüber was sagen kann, was sie will. Grüße die Brüder, und behaltet mich lieb.

Weimar ben 17. Juli 77.

Goethe.

Beste! Heute nur ein Wort, und ein paar Lieder von mir, komponirt von einem lieben Jungen, dem Fülle Goethe's Liebschaften.

im Herzen ist. Hier auch ein Schattenriß von Alopstock. Die Lieber lassen Sie nicht abschreiben, auch nicht die Melodien. Nächstens kriegen Sie mehr. Hier indeß eine Grabschrift.

> 3ch war ein Anabe warm und gut, Als Jüngling hatt' ich frisches Blut, Bersprach einst einen Mann. Gelitten hab' ich und geliebt, Und liege nieber unbetrübt, Da ich nicht weiter kann.

Den 27. März 78.

Goethe.

Für Ihr Andenken, liebes Gustchen, danke ich Ihnen recht herzlich. Die kleine, gute Schardt will ein Zettelschen von mir, sie ist in meinem Garten mit mehr Gesellschaft an einem schönen, schwülen Abend. Lange habe ich mir vorgesetzt, Ihnen Etwas zu schicken und zu sagen, es ist aber kein stockigerer Mensch in der Welt, als wenn ich einmal in's Stocken gerathe. Grüßen Sie die Brüder, schreiben mir wieder einmal von sich, und knüpfen Sie, wenn Sie mögen, den alten Faden wieder an, es ist ja dieß sonst ein weibliches Geschäft. Abien. Den 3. Juni 1780.

Ihr Brief, meine Beste, hat mich beschämt, und mich meine Nachlässigfeit verwünschen gemacht.

Bu Anfang bes Jahres rebete ich mit ber kleinen Schardt ab, Ihnen ein Bortefeuille zu malen, und es zum Geburtstag zu schiden. Es stand lange gestickt in meiner Stube, und ich konnte nicht dazu kommen, daß endlich ber 15. verstrich. Wäre es fertig geworden, so hätten Sie es Tags darauf, als Ihr Brief abgegangen war, erhalten. Nun hat es Fr. v. Stein gemalt, ist aber auch nicht gludlich gewesen, der Atlasstoff war zu dunn, es ist eben kein Glud und Segen dabei.

Behalten Sie mich lieb, griffen Sie die Brüder! Alles Glud dem neuen Paare! Ich bin wohl, und noch immer in meinem Thale. Genieften Sie des Lebens.

Weimar ben 4. März 82.

Goethe.

Später verheirathete sich bie Gräfin Auguste von Stollberg mit bem banischen Minister Grafen Bernstorff und wurde fromm, wie es ihre Brüber geworben waren. Das erklärt ben nachstehenben Brief.

Die Gräfin Bernftoff an Goethe.

Barbesholm ben 15. October 1822.

Würden Sie, wenn ich mich nicht nennte, die Züge ber Borzeit, die Stimme, die Ihnen sonst willsommen

war, wieder erkennen? Nun ja, ich bin es - Auguste bie Schwester ber so geliebten, so beiß beweinten, so ver= miften Bruber Stollberg. Ronnten boch biefe aus ber Wohnung ihrer Seligkeit, von bort, wo fie Den schauen, an Den fie bier glaubten - tonnten boch Diese, mit mir vereint, Sie bitten : " Lieber, lieber Goethe. fuchen Sie Den, ber fich fo gern finden läft, glauben Sie auch an Den, an ben wir unfer Lebelang glaubten." Die Seligschauenben wurden hinzufügen, "ben wir nun schauen!" und ich fage: "ber bas Leben meines Lebens ist, das Licht in meinen trüben Tagen, uns allen Dreien Weg, Wahrheit und Leben, unfer Berr und unfer Gott war. " Und nun, ich rebe auch im Namen ber ver= flarten Brüber, Die fo oft mit mir ben Bunfch ausfprachen: "Lieber, lieber Goethe, Freund unfrer Jugend! Benießen auch Sie bas Glud, bas ichon im irbifchen Leben und zu Theil ward, Glaube, Liebe, Soffnung!" und die Bollendeten feten hingu: "Gewifiheit, und ewiger feliger Frieden harrt bann auch beiner hier!" -Ich lebe zwar noch in Hoffnung beffen, was zufünftig ift. aber in feliger Hoffnung, die mir fo jur Gewifibeit ge= worden ift, daß ich Mühe habe, die unendliche Sehnfucht banach zu stillen. — Ich las in biefen Tagen wieber ein= mal alle Ihre Briefe nach — the Songs of other times - bie Barfe von Selma ertonte - Sie waren ber fleinen

Stollberg fehr gut - bas tann nicht untergeben - muß aber für die Ewigkeit bestehen - Diese unfre Freundschaft - bie Bluthe unfrer Jugend, muß Früchte für bie Emigkeit tragen, bachte ich oft — und so ergriff es wich bei'm letten Ihrer Briefe, und so nahm ich die Feber. — Sie bitten mich einmal in Ihren Briefen, "Sie zu retten;" - nun mage ich mir wahrlich nichts an, aber fo gang einfältigen Sinnes bitte ich Sie, retten Sie sich selbst. Richt mahr, Ihre Bitte gibt mir bazu ein Recht? — und ich bitte Sie immer, boren Sie in meinen Worten bie Stimme meines Brubers, die Sie fo herzlich liebten. -3d habe bann einen Bunfch, einen bringenden Bunfch ausgefprochen, ben ich fo oft wollte laut werben laffen : v ich bitte, ich flebe Sie, lieber Goethe! abzulaffen von Allem, was die Welt Kleines, Gitles, Irdisches und nicht Gutes hat, - Ihren Blid und Ihr Berg jum Emigen zu wenden. — Ihnen ward Biel gegeben, Biel anvertraut, wie hat es mich oft geschmerzt, wenn ich in Ihren Schriften fant, wodurch Sie fo leicht Anderen Schaben zufügen. — D machen Sie bas gut, weil es noch Zeit ist. — Bitten Sie um höheren Beistand, und er wird Ihnen, fo mahr Gott ift, werben. - 3ch bachte oft, ich könnte nicht ruhig fterben, wenn ich nicht mein Berg fo aegen ben Freund meiner Jugend ausgeschüttet hatte und ich bente, ich schlafe barum ruhiger ein, wenn mein

Stündlein folagt - bie Jahre nicht nur, fonbern viel früher haben unfagliche Leiden mein haar schneeweiß gebleicht — aber nie wantte in mir bas feste Bertrauen zu Gott, und bie Liebe ju meinem Erlofer. - Bei Allem, was mich traf, tonte es tief und ftart in meinem Innern: "ber herr hat Alles wohl gemacht!" — Der Gott meiner Jugend ift auch ber Gott meines Alters. — Als wir uns schrieben, war ich mir bas glücklichste Geschöpf auf Erben, wie reich war ich! Früh durch die besten Eltern - ge= liebt von ben beften Befchwiftern - fpater bas geliebte Weib bes Mannes meines Bergens - Mutter ber beften Kinder. — Aber welche Trübsale wurden mir zu Theil - ber einzige von mir geborne Anabe, ein Kind von vier Jahren, ber bie Wonne ber Eltern und ber Stolz ber Mutter — ich sage nicht, baf ich ihn verlor, — was für ihn ein Gewinn mar, fab mein Mutterberg nie für Berluft an : er gewann ben himmel, und nur mir warb ber unfagliche Schmerz zu Theil, und fo konnte ich felbft im beißen Schmerz Gott banken; und fpater - verlor ich ben angebeteten Gatten. - D, bieft mar mir ein gang neuer, eigens, mit Richts zu vergleichenber Schmerz mir blieben noch bie lieben Befchwifter. Ach, die berrlichen, bie unaussprechlich geliebten Brüber! Ein Sturm rig ben jungeren bin und zerftorte bie vorber noch jugenbvolle Lebenstraft bes alteren - burch biefen boppelten,

fo schnell auf einander folgenden Berlust fühlte ich mich wie auf's nene verwaiset. — Aber bennoch pries ich Gott.

— Ich sinde sie ja Alle wieder — Eltern, Geschwister, Freunde, Kinder und den geliedten Gatten. — So gern nähme ich auch die Hossenung mit mir hinüber, Sie, lieber Goethe, auch einst da kennen zu lernen. — Roch einmal bitte ich Sie — schlagen Sie es Der nicht ab, die Sie einst Freundin, Schwester, nannten. — Ich bete für Sie, daß Sie es ganz erfahren mögen, wie freundlich und gütig der Herr ist, wie glücklich, die auf ihn trauen.

Bitte, lassen Sie bieß unter uns bleiben. — Wollen Sie mir antworten? Ich möchte wissen, wo Sie sind, was Sie treiben. Ich lebe meistens still auf dem Lande — meine geliebte Enkelin, Tochter meines jüngsten Sohnes, ist bei mir — sie ist dreizehn Jahre — meine Liebe, meine Freude. Ich reiche Ihnen freundschaftlich meine Hand. Ihr Andenken ist nie in mir erloschen, und meine Wünsche sie immer lebendig geblieben. Weine Wünsche sier Ihr wahres Wohl auch. — Manches betrübte mich oft. — Ich will, so lange ich lebe, noch recht silr Sie beten. — Möchten Sie sich doch darin noch recht mit mir vereinigen. — Mein Erlöser ist ja auch der Ihrige, es ist auch in keinem Anderen Heil und Seligkeit zu sinden. Ob Sie wol noch an mich dachten? Bitte, schreiben Sie ein paar Worte.

Die Abresse ist: An Auguste Berufterff=Stollberg, in Barbesholm, burch Hamburg.

Den 23. Sie bitten mich in einem Ihrer Briefe, nachdem Sie so lange geschwiegen hatten: " ben alten Faben wieder anzuspinnen, es sei dieß ja ohnehin ein weibliches Geschäft. " Da ist er benn wieder angesponnen, und o! möge er sich benn nun bis in die Ewigkeit hineinspinnen! — So leben Sie denn wohl, und verkennen Sie meine Absicht nicht. — Lassen Sie, ich bitte Sie, dieß ganz unter uns bleiben.

Goethe's letter Brief an Augusten.

Bon ber frühesten, im Herzen wohlgekannten, mit Augen nie gesehenen theuern Freundin endlich wieder einmal Schriftzüge des traulichsten Andenkens zu erhalten, war mir höchst erfreulich = rührend; und doch zaudere ich unentschlossen, was zu erwiedern sein möchte. Lassen Sie mich im Allgemeinen bleiben, da von besonderen Zustänzben uns wechselseitig Nichts bekannt ist.

Lange leben heißt gar Bieles überleben, geliebte, gehaßte, gleichgiltige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesäet und gepflanzet. Wir überleben uns selbst, und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben bes Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles bieses Borübergehende laffen mir uns gefallen; bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblid gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit.

Reblich habe ich es mein Lebelang mit mir und Anberen gemeint, und bei allem irdischen Treiben immer auf's Höchste hingeblickt; Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirken wir also immer fort, so lange es Tag für uns ist, für Andere wird auch eine Sonne scheinen, sie werden sich an ihr hervorthun, und uns indessen ein helleres Licht erleuchten.

Und so bleiben wir wegen ber Zukunft unbekümmert! In meines Baters Reiche sind viele Provinzen, und, da er uns hier zu Lande ein so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch für Beide gesorgt sein; viele leicht gelingt alsdann, was uns bis jest abging, uns angesichtlich kennen zu lernen, und uns besto gründlicher zu lieben. Gebenken Sie mein in beruhigter Treue.

Borstehendes war bald nach der Anfunft Ihres lieben Briefes geschrieben, allein ich wagte nicht, es wegzuschiden, denn mit einer ähnlichen Aeußerung hatte ich schon früher Ihren edlen, wackeren Bruder wider Wissen und Willen verletzt. Nun aber, da ich von einer töbtlichen Krankheit in's Leben wieder zurücklehre, soll das Blatt dennoch zu

Ihnen, unmittelbar zu melben, daß ter Allwaltende mir noch gönnt, das schöne Licht seiner Sonne zu schauen; möge der Tag Ihnen gleichfalls erscheinen, und Sie meiner im Guten und Lieben gedenken, wie ich nicht auf= höre, mich jener Zeiten zu erinnern, wo das noch vereint wirkte, was nachher sich trennte.

Möge sich in ben Armen bes alliebenden Baters Alles wieder zusammenfinden.

Weimar ben 17. April 1823.

Wahrhaft anhänglich Goethe.

## Charlotte von Stein.

Die Frau bes Oberftallmeisters bes Bergogs Rarl August von Weimar mar jedenfalls basjenige weibliche Befen, mit bem Goethe in bem innigften, garteften und am längsten bauernben Berhältniffe ftanb und bas auf ihn einen tiefergebenten und nachhaltigeren Ginfluß ausübte als irgend ein anderes. Sie war die alteste Tochter bes Weimarichen hofmarichalls von Schardt und am 25. December 1742 geboren, alfo 7 Jahre alter als ber Dichter, galt aber in Beimar allgemein, als hofbame ber verwittweten Bergogin Amalie, für eine bochft anmuthige Ericeinung. Schiller ichrieb über fie, als er 1787 in Weimar angekommen war: " Sie ift eine mabrhaft eigene intereffante Berfon; eigentlich schön tann fie nie gewesen fein, aber ihr Besicht bat einen fanften Ernft und eine eigene Offenheit. Gefunder Berftand, Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Wefen." Als Goethe im November 1775 in Weimar ankam und bie liebliche Frau

fah, die freilich schon feit 11 Jahren verheirathet war und fieben Kinder geboren hatte, entbrannte er fofort in leidenschaftlicher Liebe zu ihr. Sie felbst hatte man mertwür= biger Beife vor bem Dichter gewarnt zu einer Zeit, als noch gar feine Bahricheinlichfeit vorlag, bag fie ihn fennen lernen werbe. In Phrmont nämlich, wo damals bie vornehme Welt Deutschlands fich zu versammeln pflegte, lerute fie im Sommer 1773 ben berühmten und galanten Argt Zimmermann tennen, mit bem fie fich über Goethe's Erftlingswert, "Bos von Berlichingen," bas eben erfchienen war , unterhielt. Die Unterhaltung bezog sich wol auch auf die neue Physiognomit und die Frau von Stein fah fich veranlakt, dem Arxt ihre Silhouette zu schicken. Im Sommer 1774 machte Zimmermann eine Reise nach ber Schweiz und Frankreich und er traf mit bem jungen Didter zusammen. "Ich legte, " schrieb Zimmermann ber Frau von Stein, "unter vielen Silhouetten ihm auch bie Ihrige vor und er schrieb unter biefelbe: es mare ein berrliches Schauspiel zu seben, wie die Welt fich in biefer Seele spiegelt. Sie fieht bie Welt, wie fie ift und boch burch bas Medium ber Liebe. Go ift auch Sanftheit der allgemeine Eindruck. Spater wohnte ich bei ihm in Frankfurt und wenn Sie ihn einmal feben, benten Sie baran, bag er wegen Alles beffen, mas ich ihm von Ihnen ergählt habe, drei Rachte nicht schlafen tonnte. " In einem

späteren Briefe schreibt er ihr: "Ich soll Ihnen mehr von Goethe erzählen? Sie wünschen ihn zu sehen? Arme Freundin! Sie wissen nicht, wie sehr gefährlich Ihnen viefer liebenswürdige Mann werden köunte."

Als Goethe bann nach Weimar tam und ba bie liebliche Frau fah, entbrannte er fofort in Liebesleibenschaft ju ihr und besturmte fie ungeftum um Begenliebe. mag ihr ichmer geworben fein, ihre Reigung zu bem jungen, ichonen, geiftvollen Manne niederzutämpfen und fich in ben Schranken berglicher Freundschaft zu halten, bie ihr allein wegen ihrer Pflichten als Gattin und Mutter ge= ftattet mar. Jebenfalls mar es eine fcmerzensreiche Brufungezeit für fie, bie fie ben fturmischen Bebranger ihres Bergens balb burch verftanbiges, ruhiges Bureben, bald burch würdevolles Zürnen, bald burch Thränen überzeugte, baß fie ihm nie etwas anderes fein werbe und fein möge als schwesterliche Freundin, dies aber auch in unbegrangter Treue. Allmälig fügte fich benn auch ber Dichter, wenn auch mit wehmuthiger Refignation, in die ihm angewiesenen Schranken, aber gar oftmals gewann bie Leibenschaft von neuem die Oberhand und wieder bereitete er fich und ber Beliebten bitteres Leit. gingen Jahre, bis fich bas Berhältnig zwischen beiben zu jener Innigfeit, Rartheit und Reinheit abflärte, wie wir es nun, nach ben gahlreichen schriftlichen Zeugniffen

bes Dichters, als bewunderns- und beneidenswerth kennen. Fast jeden Morgen gingen Billets und Zettel von ihm an sie und von ihr an ihn. Fehlte einmal ein solches Briefchen, so fehlte ihm und ihr die rechte Stimmung für den ganzen Tag. In Weimar war übrigens das Ber-hältniß zwischen Beiden allgemein bekannt und die Briefchen, die sie einander schrieben, wenn sie nicht in der Stadt waren, wurden nicht blos durch die Husaren, welche Staffetendienst verrichteten, sondern auch von Bekannten und Freunden, ja selbst von dem Herzog Karl August und von Stein, dem Gatten Charlottens, ohne Arg befördert.

Diese Briefe, so weit wir sie kennen, sprechen tausentsach von allerlei Aufmerksamkeiten, welche die Liebenden einander erwiesen. Er schickte Charlotten stets die ersten und schönsten Blumen aus seinem Garten oder auch mancherlei Kostbares oder Seltenes, das er erlangen konnte, in die Rüche; sie dagegen besorgte dem Dichter, wenn er einsam in seinem Gartenhause weilte, irgend etwas Esbares mit einem Freundlichen Brieschen; er lud sich auch selbst Mittags oder Abends bei ihr zu Tische oder er bat sie zu ihm zu Tische zu kommen, doch setzte er immer hinzu, sie möge Jemanden mitbringen, der ihr zusage. Sie zeichneten ferner mit einander oder lasen englisch zusammen, auch dictirte er ihr, wenn er mit einem dichterischen Werke beschäftigt war oder ließ sich das von ihm rasch

hingeworfene abschreiben. Alles was er schuf, theilte er ihr mit und besprach sich mit ihr barüber.

Gewöhnlich befaß er etwas von ihr als eine Art Talisman, ein Band, bas er um ben Arm geschlungen zu tragen psiegte, ein Halstuch, bas er auf seinem Herzen ruben ließ, einen Ring, einen Handschuh, eine Uhr und bergl.

Sie war feine Bertraute fo febr, bag er fein Beheimnif vor ihr hatte ; felbst seine Liebeleien und tollen Streiche verschwieg er ihr nicht. Auch ging er nie von ihr, ohne Gott zu banten, bag er ihm zu allem fonftigen Glud eine folche unvergleichliche Freundin gegeben. Gie mar es aber auch, die ihm Borftellungen gegen bas tolle Treiben machte, bem er in Befellschaft bes jungen Bergogs im Anfange fich bingab; ibr gelang es ben "Büthigen" zu banbigen und fie überzeugte ihn von ber Nothwendigkeit, fich in feiner Stellung am Sofe mit einer gewiffen Burbe zu bekleiden, und wie fehr er bem Rath folgte, ein wie gehorsamer Bögling ber klugen Frau er war, ist bekannt. Seine Briefe an bie Freundin und an feine Freunde fliegen über von Betheuerungen, wie febr er ertennt, mas fie für ibn gethan und welchen Dant er ihr fculbe. Schon 1779 fcrieb er : "Da bie Balfte bes Lebens nun gurudgelegt ift, stehe ich boch erft ba wie Giner, ber sich aus bem Baffer rettete und ben bie Sonne anfängt mohl=

thätig abzutrodnen. Die Zeit, die ich im Treiben der Welt bin, seit November 1775, getraue ich noch nicht zu übersehen. Gott helse weiter, geb Lichter, daß wir uns nicht selbst so viel im Wege stehen und klare Begriffe von den Folgen der Dinge, daß man nicht sei wie Menschen, die den ganzen Tag über Kopfschmerz klagen und gegen Kopfweh brauchen, alle Abende aber zu viel Wein zu sich nehmen.

Dem Freunde Lavater gesteht er: "Der Talisman der schönen Liebe, womit die Stein mein Leben würzt, thut sehr viel. Sie hat meine Mutter, Schwester und Geliebte nach und nach geerbt und hat sich so ein Band gesslüchten, wie die Bande der Natur sind " und gegen Knebel erklärt er: "Die Stein hält mich wie ein Kortwamms über dem Wasser, so daß ich mich auch mit Willen nicht erssäusen kann." Ihr selbst schried er: wenn er sie nicht hätte, ging er in die weite Welt. Bei einer anderen Gelegenheit meldet er ihr: "durch dich habe ich einen Maßstab sür alle Frauen, ja für alle Meuschen, ja durch deine Liebe einen Maßstab für gedes Schicksal."

Aehnliche Aeußerungen sind folgende: "Ich habe in einer Nacht recht bitterlich geweint, als ich mir vorstellte, ich könnte dich verlieren. Gegen Alles, was mir wahrscheinlich begegnen kann, habe ich ein Gleichgewicht in mir felbst, gegen dies Einzige nicht."

"Alle meine Schwächen habe ich an dich angelehnt, meine weichen Seiten durch dich beschützt, meine Lucken durch dich ausgefüllt. Wenn ich entfernt von dir din, wird mein Zustand höchst seltsam. Auf einer Seite din ich gewaffnet und gestählt, auf der andern wie ein robes Ei, weil ich da versäumt habe, mich zu harnischen, wo du mir Schild und Schirm bist."

Wir haben drei Bände von Briefen Goethe's an Charlotte von Stein, in denen vorzugsweise von seiner Liebe
die Rede ist. Die Briefe Charlottens sind leider nicht
veröffentlicht. Sie selbst vermochte nicht, sie zu verbrennen — übergab sie aber vor ihrem Tode einer Freundin mit
dem Auftrage, sie den Flammen zu überliefern. Das hat
jene Freundin dem Herausgeber selbst gestanden, der selbstverständlich Aus aufdot, sie von der Aussuhrung jenes
Auftrages abzuhalten. Sie versprach es auch und so
glaubt denn der Herausgeber, jene Freundin habe Wort
gehalten und die Briefe vor ihrem Tode einer anderen
Freundin übergeben, so daß sich noch immer hossen läst,
sie könnten einmal doch noch an das Tageslicht treten.

Wie schnell übrigens ber vertrauliche Brieswechsel zwischen Goethe und ber Frau von Stein fich entwickelte, geht baraus hervor, baß Goethe im November 1775 in Weimar ankam und im Januar 1776 ihr schon schreiben burfte: "ich hab' liebe Briefe kriegt, die unich peinigen, Goethe's Liebschaften.

weil sie lieb find und alles Liebe peinigt mich, hier auch, außer Sie, liebe Frau, so lieb Sie auch find. "

Das innige Berhältniß zwischen Beiben währte bis nach Goethe's Rückehr aus Italien, also über zehn Jahre und ber Briefe sind so viele, daß sie unmöglich alle hier mitgetheilt werden können. Wir ziehen beghalb vor, nur die schönsten Stellen auszuwählen und hier zusammen zu stellen. Noch im Januar 1776 schrieb Goethe an Charlotte von Stein:

Liebe Frau, leibe, daß ich bich so lieb habe. Wenn ich Jemand lieber haben kann, will ich bir's fagen, will bich ungeplagt lassen. Du begreifst nicht, wie lieb ich bich habe.

Sollft mich auch ein Bischen lieb haben.

Ich muß bir's fagen, bu Einzige unter ben Weibern, bie mir eine Liebe in's Herz gab, bie mich glücklich macht. Ich liege zu beinen Füßen und fuffe beine Hänbe.

All mein Vertrauen hast du und sollst, so Gott will, auch nach und nach all meine Vertraulickseit haben. Auf der ganzen Redoute habe ich wieder nur Ihre Augen gesehen und da ist mir die Midde ums Licht eingefallen. Du einziges Weibliches, was ich noch in der Welt liebe und du Einziges, das mir Glück wünschen würde, wenn ich etwas lieber haben könnte als dich. Wie glücklich müste ich da sein oder wie — unglücklich!

3ch meine, ich hatte Sie um vieles lieber als fonft, bas boch immer mir jeden Tag so vortommt.

Weil ich nun einmal die Schwachheit für die Weiber haben muß, will ich sie lieber für Sie haben, als für eine Andere.

Ich sehe wol, liebe Frau, wenn man Sie liebt, ist's als wenn gesäet würde; es keimt unbemerkt, schlägt aus und steht ba — und Gott gebe seinen Segen bazu!

Ich ware zu Ihnen gekommen, wenn ich nicht einen Bit auf mich hatte, baß ich Sie so fehr lieb habe.

Warum soll ich dich plagen, liebstes Geschöpf! Barum mich betrügen und dich plagen und sofort? Wir tonnen einander nichts sein und sind einander zu viel. Gute Nacht, Engel! Ich will dich nicht wiedersehen. Ich sehe dich künftig, wie man Sterne sieht.

Wenn Sie wollen, nur Ihren Namen auf ein Zettelschen, daß ich nur etwas von Ihnen fehe! Sie fühlen, daß ich heute kommen muß.

Abieu, liebe Schwester, weil's benn boch fo fein foll!

Wenn es Ihnen einmal so ist, schreiben Sie mir boch mein Gebicht ab; ich hab's nicht mehr und möchte es von beiner Hand haben. Sollst auch Ruhe vor mir haben.

Du haft Recht mich zum Beiligen zu machen, b. h.

mich von beinem Herzen zu entfernen. Gut, ich will bich nicht sehen.

Mir fiel es schwer, liebste Frau, gestern mein Gelübbe zu halten und so wird mir's auch heute mit Ihrem Berlangen gehen. Doch da meine Liebe für Sie eine anhaltende Resignation ist, mag's dann so hingehen. Denten Sie mein.

Babe mich nur ein Biffel lieb!

Also auch bas Berhältniß, bas reinfte, schönste, wahrste, bas ich außer meiner Schwester je zu einem Beibe gehabt, auch bas gestört! — und bas Alles um ber Leute willen. Die Welt, die mir nichts sein kann, will auch nicht, baß bu mir etwas sein sollst.

Sie sind sich immer gleich, immer die unendliche Liebe und Güte, verzeihen Sie, daß ich Sie leiben mache. 3ch will's fünftig suchen, allein tragen zu lernen.

Sie find lieb, daß Sie mir Alles gesagt haben! Man foll sich Alles sagen, wenn man sich liebt.

Ich habe Sie viel lieber als neulich, viel theurer, viel werther ist mir Ihre Gutheit zu mir, aber freilich auch klarer und lieber ein Berhältniß, über bas man so gern hinwegschlüpft, über bas man sich so gerne verblenbet.

Mein Herz ist ach ber alten Schmerzen voll; Leb' ich boch stets um beretwillen, Um beretwillen ich nicht leben soll. Sie sind fort. Es ift und bleibt die Gegenwart boch Alles. Was hilft, daß Sie in der Welt find und an mich denken? Sie fehlen mir an allen Eden; ich schleiche meinen Tag herum und es ist mir weh bei der Sache.

Es ift nicht leicht ein glüdlicheres Geschöpf als ich, wenn ich bich nur wieber hatte! D schide mir was!

Die Liebe giebt mir Alles, aber wo fie nicht ift, bresche ich leeres Strob.

Ach, wie bist bu mir, Wie bin ich bir geblieben?
Nein, an ber Wahrheit
Berzweise nicht mehr!
Ach, wenn bu ba bist,
Fühl' ich, ich soll bich nicht lieben,
Ach, wenn bu fern bist,
Fühl' ich, ich lieb' bich zu sehr.

Heute (8. August 1776) will ich auf den hermannsstein und wo möglich die Höhle zeichnen. Hab' auch Meißel und Hammer, die Inschrift zu machen, die sehr mystisch werden wird. Wenn ich so bente, daß sie mit in meiner Höhle war, daß ich ihre Hand hielt, indeß sie sich bückte und ein Zeichen in den Sand schrieb! Dein Verhältniß zu mir ist so heilig, sonderbar, daß ich erst recht bei dieser Gelegenheit fühlte: es kann nicht mit Worten ausgedrückt werden und Menschen können's nicht sehen. Sie haben eine Art zu peinigen wie bas Schidfal: man kann sich nicht barüber beklagen, so weh es thut.

Wenn bas so fortgeht, beste Frau, werben wir noch zu lebendigen Schatten. Es ift mir lieb, daß wir wieder auf eine abenteuerliche Wirthschaft ziehen, denn ich halte es nicht aus.

Mein Herz ist doch bei Ihnen, Liebe, Einzige, die mich gludlich macht, ohne mir weh zu thun. Doch freilich auch nicht immer ohne Schmerz.

Sie kommen mir eine Zeit her vor wie Madonna, bie gen himmel fährt, vergebens, daß ein Rückleibender seine Arme nach ihr ausstreckt, vergebens, daß sein kückleibender voller Blick den ihrigen noch einmal niederwünsicht; sie ist nur in den Glanz versunken, der sie umgiebt, nur voll Sehnsucht nach der Krone, die über ihrem Haupte schwebt.

3ch mastire mir jett bas Berlangen Sie zu sehen mit ber Ibee, bag ich Ihnen zu was nut bin.

Die Unruhe hat mich doch wieder bei allen Haaren.

Wenn ich mein Berg gegen Gie zuschließen will, wird mir's nie wohl babei.

— Das sind Aeußerungen in ben Briefen Goethe's an die Frau von Stein in den ersten Jahren ihrer Bekanntschaft und sie zeigen beutlich, wie groß seine Leidenschaft für sie war und welche Mühe sie sich gab, ihn zu ruhigerer Betrachtung bes Verhältniffes zu bringen; fie zeigen ferner, wie auch er sich Mühe gab, sein stürmisches Derz zu beruhigen, wie wenig es ihm aber gelang. Auch im nächsten Jahre bauerte es in berselben Weise fort. Er schreibt z. B.:

Ich kann nichts thun, als Sie im Stillen lieben. Ihr Betragen nebst ben anberen Sachen, die mich plagen, macht mir einen so seltsamen Drud auf die Seele, daß ich muß suchen, mich loszureißen.

Geftern fühlte ich recht, bag Gie mich boch lieb haben.

Ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich Ihnen nicht noch "gute Racht!" fagte.

Bu Tische komme ich und habe Sie sehr lieb. Das habe ich schon oft gesagt und mich dunkt, das ist Eins von den wenigen Dingen, die man ohne neue Wendungen immer wieder neu zu sagen glaubt.

Sie werfen mir immer vor, daß ich ab- und zunehme in Liebe; das ist aber nicht so, ich fühle nur nicht alle Tage so ganz, wie sehr ich Sie lieb habe.

Seit Sie wieder fort sind, fühle ich erst, daß ich etwas besitze und daß mir etwas obliegt. Meine übrigen Keinen Leidenschaften hängen sich nur so an den Faden der Liebe zu Ihnen an, der mich durch mein jetiges Leben durch-

ziehen hilft. Da Sie weg sind, fällt Alles in ben Brunnen.

Ich bin mit meinem Dasein und meinen Hoffnungen wie zwischen himmel und Erbe aufgehangen.

Es ist jest mein Einziges, daß ich Sie noch liebe wie immer.

Rlar ift mir bas Einzige, bag ich Sie liebe.

Wie lieb' ich Sie habe, fühlte ich erst recht in bem Augenblide, ba Sie vergnügt und munter waren; die Zeit her habe ich Sie nur leiden sehen und das brüdte mich so, daß ich auch meine Liebe nicht so fühlte.

Ja, lieb Gold, ich glaube wol, daß Ihre Liebe zu mir mit meinem Fortsein wächst, denn wenn ich weg bin, können Sie auch die Idee lieben, die Sie von mir haben; wenn ich da bin, wird sie oft gestört durch meine Thorsheit.

Ich weiß, daß Sie an mich benten, benn sonst bachte ich nicht so viel an Sie. Ich weiß auch, daß Sie mich lieben, ich spilr's daran, daß ich Sie so fehr liebe.

Gestern, als ich von Ihnen ging, habe ich wunderliche Gedanken gehabt, unter andern: ob ich Sie auch wirklich liebe ober ob mich Ihre Nähe nur wie die Gegenwart eines so reinen Glases freut, darin so gut sich bespiegeln läßt.

- Bon bem Jahre 1778 an berrathen feine Briefe

mehr Ruhe und Fassung, wenn er auch noch oft von feiner großen Liebe zu ber Frau fpricht, wie z. B.:

Ich bin leider an Ihre Liebe zu fest geknüpft; wenn ich manchmal versuche, mich loszumachen, thut es mir zu weh; da laß ich es lieber sein.

Liebste, ich habe gestern Abend bemerkt, daß ich boch nichts lieber sehe in der Welt als Ihre Augen und daß ich nicht lieber sein mag als bei Ihnen. Das ist schon was Altes und doch fällt es mir immer wieder einemal auf.

Ueberall suche ich Sie, auch ohne es zu wissen gehe ich herum und suche etwas und endlich kommt's heraus, daß Sie mir fehlen.

Eigentlich hatte ich gern ein Salstuch von Ihnen gehabt, boch wollte ich nichts fagen und die Schleife, die ich noch hatte, war mir auch lieb und jett ist sie mir fehr lieb. Ich habe ihr heute einen schönen, guten Morgen!" aufgefüßt.

Es ist mir fast unangenehm, daß eine Zeit war, wo Sie mich nicht kannten und nicht liebten. Wenn ich wiester auf die Erbe komme, will ich die Götter bitten, daß ich nur einmal liebe, und wenn Sie nicht so seind dieser Welt wären, wollt' ich Sie bitten zu dieser lieben Gesfährtin.

Soll man's gut ober bos beuten, wenn man bie fin=

vischesten Empfindungen nicht los werden kann? Ich gönne und wünsche Ihnen immer Freude, und daß Sie eine kleine Lust ohne mich genießen, macht mir einen Tag üblen Humor. Daß so viel Selbstisches in der Liebe ist! Und doch, was wäre sie ohne daß?

Wenn ich Ihuen nur etwas Anderes zu schicken hatte als Blumen und immer Blumen! Es ift wie mit der Liebe; die ift auch monoton.

Eine Liebe und Bertrauen ohne Granzen ift mir zur Gewohnheit geworben.

Wenn ich boch einem guten Geiste das Alles in die Feder dictiren könnte, was ich Ihnen den ganzen Tag sage und erzähle!

Ich möchte in breifachem Feuer geläutert werben , um Ihrer Liebe werth zu fein.

Was Sie mir heute sagten, hat mich sehr geschmerzt und wäre der Herzog nicht mit den Berg hinausgegangen, ich hätte mich recht satt geweint. Ja, es ist eine Buth gegen sein eigenes Fleisch, wenn der Unglückliche sich Lust zu machen sucht dadurch, daß er sein Liebstes beleidiget, und wenn's nur noch in Anfällen der Laune wäre und ich mir's bewust sein könnte! — Ich werde mich nicht zufrieden geben die Sie für die Zufunft in sich einen so schwesserichen Sinn zu überreden bemühen, der auch von so etwas gar nicht getroffen werden kann, ich müßte Sie

fonst in den Momenten meiden, wo ich Sie am nöthigsten habe. Mir kommt's entsetzlich vor, die besten Stunden des Lebens, die Augenblicke des Zusammenseins verderben zu müssen mit Ihnen, da ich mir gern jedes Haar einzeln vom Kopfe zöge, wenn ich's in eine Gefälligkeit verwandeln könnte, und dann so blind, so verstockt zu sein! Haben Sie Mitleid mit mir!

Es ift wunderbar und doch ist's so, daß ich eifersuchtig und dummfinnig bin, wie ein kleiner Junge, wenn Sie Andern freundlich begegnen.

Ich weiß nicht warum, aber mir scheint, Sie haben mir noch nicht verziehen. Ob ich Vergebung verdiene, weiß ich nicht, Mitleiden gewiß. Ich denke, der Baum unserer Freundschaft ist lange genug gepflanzt und sest genug gewurzelt, daß er von den Unbilden der Jahreszeit und der Witterung nichts mehr zu besorgen hat.

Ihrer Liebe wieder ganz gewiß, ift mir ganz anders. Es muß mit uns, wie mit dem Rheinwein, alle Jahre beffer werden.

Reime kann ich nicht schiden, benn mein prosaisch Leben verschlingt biese Bächlein wie ein weiter Sand, aber bie Poefie, meine Beste zu lieben, kann mir nicht genommen werben.

3ch habe teine zusammenhängenden Gebanten, sie hängen aber alle zusammen an Ihnen.

Wenn ich so wohl ware, als ich Sie lieb habe, mußte ich recht febr wohl fein.

Lieben Sie mich; ich will versuchen, es zu verdienen. Aus Zerstreutheit tauche ich eben die Feder in den brennenden Wachsstod, der auf dem Tische steht; sie scheint nach dem heftigsten und reinsten Elemente zu verlangen, da ich in Begriff war Ihnen zu sagen, daß ich Sie unendlich liebe.

Weber ber Tag, noch ber Frühling, noch bie Liebe werben immer wiederfehrend alt.

Ich sehne mich nach Ihren lieben Augen, die mir gegenwärtiger find als irgend etwas Sicht= oder Unsicht= bares. Roch nie habe ich Sie so lieb gehabt und noch nie bin ich so nah gewesen, Ihrer Liebe werth zu fein.

Ich habe mein Herz einem Raubschloß verglichen, bas Sie nun in Besit genommen und bas Gesindel daraus vertrieben haben; halten Sie es nun auch der Bache werth; nur durch Eifersucht auf den Besitz erhält man die Besitzthümer. Machen Sie's gut mit mir und schaffen Sie gottselig den Grimmenstein in Friedenstein um. Sie haben es weder durch Gewalt, noch durch List; mit dem freiwillig sich Uebergebenden muß man auf's Edelste handeln und sein Zutrauen belohnen. Ich erzählt' mir auch gestern, Sie seinen mir, was eine kaiserliche Commission ben Reichsfürsten ist. Sie lehren mein überall verschul-

betes Berg haushälterisch werben und in einer reinen Einnahme und Ausgabe fein Glud finden.

3d bitte Die Grazien, baf fie meiner Leidenschaft Die innere Güte geben und erhalten mogen, aus ber allein bie Schönheit entspringt. - Meine Seele ift fest an Die beine gewachsen und du weißt, daß ich von dir unzertrennlich bin und daß weder Hobes noch Tiefes mich zu scheiden vermag. 3ch wollte, daß es irgend ein Gelübde oder Sakrament gabe, bas mich bir auch sichtbar und gefetlich zu eigen macht. Mein Noviziat war boch lange genug, um fich zu bebenten. Ich tann nicht mehr Sie schreiben, wie ich eine ganze Zeit nicht Du fagen konnte. - Die Juden haben Schnure, mit benen fie bie Urme beim Gebet umwideln; fo widle ich bein holbes Band um ben Arm, wenn ich an bich mein Gebet richte und beiner Gute, Mäßigfeit und Bebult theilhaftig ju merben wünsche . . . Ich fann nicht von bir tommen, wenn nicht bes Blättchens Enbe, wie am Saufe bie Thur mich von bir fcbiebe. 3ch mochte Ihnen mein Leben, mich gang hingeben, um mich aus Ihren Sanden wieder zu empfangen.

Ihre Liebe macht mir ein schönes Klima um mich und ich bin auf bem Wege mich burch sie von manchem Ueberrest der Sünden und Mängel zu curiren. Hab ich boch, wenn auch die Himmelssonne sich verbirgt, eine andere, die sich nicht verstedt noch untergeht. Meine Liebe ist mir wie der Morgen= und Abendstern, er geht nach der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf, ja wie ein Gestirn des Pols, das nie untergehend über unserem Haupt einen ewig lebendigen Kranz slicht. Ich bete, daß es mir auf der Bahn des Lebens die Götter nie verdunkeln mögen.

Sagen kann ich nicht und darf's nicht begreifen, was die Liebe für ein Umkehrens in meinem Wesen wirkt. Es ift ein Zustand, den ich, so alt ich bin, noch nicht kenne. Wer sernt uns in der Liebe?

Es ift ein Glüd, daß sich bes Tages über so viele Haufen Geschäfte zwischen bich und mich legen, sonst war' ich ben ganzen Tag bei bir und ware unglücklich, bich nicht zu sehen.

Es mag noch so viel in mir und um mich in Bewegung sein, so ift boch meine Liebe zu bir nie verdunkelt. Ich sehe bich in allen Gestalten immer vor mir und immer lieber.

Meine Seele ift auf beinen Lippen.

Du liebe unverfiegliche Quelle meines Glück!

3ch füffe bich mit bem Rug ber Gebanken.

"Du weißt boch, wer mein Schätzel ift," fangt ein altes Lieb an.

Wie Musit nichts ift ohne menschliche Stimme, so ware mein Leben nichts ohne beine Liebe.

Wir find wol verheirathet, d. h. durch ein Band vers bunden, wovon der Zettel aus Liebe und Freude, der Eintrag aus Kreuz, Kummer und Elend besteht.

Ich fann's nicht erwarten, vor dir zu knieen und dir taufendmal zu sagen, daß ich ganz dein bin. Es thut mir nichts weher, als wenn wir uns einen Augenblick migverstehen, als wenn mein Wesen an deines falsch anschlägt, mit oder ohne meine Schuld.

Die Liebe läßt alle Gegenftanbe im Glanz ber Co-librihalschen erscheinen.

Meine Seele ist an bich festgebunden, beine Liebe ist bas schöne Licht aller meiner Tage, bein Beifall ist mein bester Ruhm und wenn ich einen guten Namen von außen werthschätze, so ist's um beinetwillen, daß ich bir keine Schande mache.

Den Sonnenstrahlen, Die beine Fenfter bescheinen, find meine Blide beigemischt.

Deine Gestalt und beine Liebe glänzen immer um mich und wie in eine glückliche Heimath trage ich Alles in Gebanken zu bir.

Bor allen Dingen, wie man von einem Opfer alles Unheilige abzuwenden sucht, vor allen Dingen, Liebe, wenn du dir's ausreden magft, geliebte Lotte — um Gotteswillen, kein Sie mehr! Wie hofft' ich auf beinen Brief, ich machte ihn auf und die "Ihnen"! Ich habe ihn durchkrochen und alle Ihnen gestrichen. Run wird es erst ein Brief.

Ich möchte mir die Haare abschneiden und sie bir als so viel Worte der Liebe schicken.

Ich schicke meiner Liebe eine schöne Rose und wünsche, daß ihr meine Neigung immer so schön vorkommen möge, wie diese Blume aussieht.

Mein ganzes Wesen wird bir immer fester verbunden, das weißt du, aber fühle es auch und sei glücklich, wie du mich glücklich machst.

Ich habe mein ganzes Leben einen idealischen Wunsch gehabt, wie ich geliebt sein möchte und habe die Erfüllung immer im Traume des Wahnes vergeblich gesucht; nun, da die Welt täglich klarer wird, sind's endlich in dir auf eine Weise, daß ich's nie verlieren kann.

Ich schäme mich dir zu wiederholen, wie und wie ich immer an dich benke. Du bist mir in alle Gegenstände transsubstantiirt, ich sehe Alles recht gut und dich doch überall; ich bin weder abwesend noch zerstreut und doch immer bei dir und mit dir beschäftigt.

Liebe Lotte, was find die meisten Menschen so übel daran! Wie eng ist ihr Lebenstreis und wo läuft es hinaus? Wir beide bagegen haben Schate, daß wir Könige austaufen könnten; laß uns im Stillen bas Bescheerte genießen.

Wer kann ber Liebe vorschreiben, dem einfachsten und grilligsten Dinge in der grillenhaften Zusammensetzung, die man Mensch nennt? dem Kinde, das bald mit elendem Spielzeuge zu führen ist, bald mit allen Schätzen nicht angelockt werden kann, dem Gestirn, dessen man bald wie die Bahn der Sonne auf den Punkt auszurrechnen im Stande ist und das oft schlimmer als Komet und Irrlicht den Beobachter trügt?

Du haft in meinen Augen und meinen Ohren kleine Geister angestellt, die von Allem, was ich sehe und höre, ben Tribut der Berehrung für dich fordern.

Ich will meine Sehnsucht, dich zu sehen, mit der Hoffnung einwiegen, die mich dich wieder am Ende des Tages als die schönste Aussicht erbliden läßt.

Am Himmel kein Wölkchen, auch nicht in meiner Seele; broben regiert bie Sonne, hier unten meine Liebe.

Liebe mich und laß biefen immerwährenden Sonnenschein unsere Freude bleiben und ein immer schönes Klima um uns schaffen.

So lange ich kein Wort von dir habe, fehlt mir die Goethe's Liebschaften. 23

Stimmung auf ben Tag wie ben Raffeetrinkern, wenn ihr Frühftlid außen bleibt.

Der beinigfte.

Aus meinem Garten einen guten Morgen an ben schönen Garten, in bem mein Herz immer wie unter Rosen und Lilien spazieren geht.

So tief beine Liebe brang und mir ganz wohl machte, so tief hat ber Schmerz ben Weg gefunden und zieht mich in mir selbst zusammen. Ich kann nicht weinen, und weiß nicht wohin. Wenn bir's nicht wieder wohl mit mir werden kann, so geb' ich auf, eine freudige Stunde zu haben.

Noch sitz' ich ba und sehe vor mich hin; es ist eine Leerheit in meinem ganzen Wesen.

Mir ist besser; noch wie ein vom Blit Gestreifter, stuhl' ich eine kleine Lähmung, die wird aber bald versschwinden, wenn die einzige Arznei angewendet wird. Wenn ich daran zurück denke, graust mich's wieder, und ich kann nicht eher ruhig werden, als bis ich für die Zustunft sicher bin.

Jeber Zweifel von dir erregt ein Erdbeben in den innigsten Festen der Tiefe meines Herzens. Nur ein Hauch, nur ein Laut, der nicht stimmend von dir zu mir herüber kommt, verändert die ganze Atmosphäre um mich.

Ich wende meine Gebanken auf alle Gegenstände und kehre immer wieder zu bir. Mein ganzes Wefen ist an dich geknüpft und ich fühle, es ist unmöglich, dich zu entbehren.

Wie die Zeit vergeht! Seitdem ich beiner Liebe gewiß bin, ists wie gar keine Zeit.

Wie eine füße Melodie uns in die Höhe hebt, unsern Sorgen und Schmerzen eine weiche Wolke unterbaut, so ist mir bein Wesen und beine Liebe.

Liebe Lotte! hab' ich wieder zwanzigmal des Tags mit leiser Lippe ausgesprochen.

Ich bin bir so fest angebunden, baß ich mein Leben zerreißen wurde, wenn ich an eine Trennung bachte.

Es ist mit unserem Umgang, mit unserer Liebe, wie mit bem ewigen Mährchen ber berühmten Dinarzaba in ber 1001 Nacht: Abends bricht man sie ungern ab und Morgens knüpft man sie mit Ungeduld wieder an.

Mich können Leben und Tob, Dichtungen und Actenlesen nicht von dir trennen, du suger Traum meines Lebens, du Schlaftrunk meiner Leiden.

Lag uns einander zur Freude leben und nicht zu weise werden.

Wie erquidst du mich durch das Wort, das aus beinem Munde geht, das mir nothwendiger als Brod ift.

Eigentlich bin ich nirgends, wenn ich nicht bei bir bin. . . . Be mehr ich Mäbchen und Frauen sehe, besto lieber wirst bu mir.

3ch mag nicht leben, wenn bu nicht wohl bift.

Du Beste, um berentwillen ich gern Alles thue, leibe und trage.

Du fuße Freude meines Lebens, bu einzige Sehnsucht meines ganzen Wefens.

Ich werbe bir immer eigener und finde um bich mein Glud und meine Bestimmung.

Liebe mich, benn bieß ift ber Grund, auf ben mein ganzes Schidsal gestickt ift.

Mit Sehnsucht verlang' ich wieder bei bir zu fein, benn ich habe nichts Eigenes mehr.

Manchmal wünsch' ich, es möchte anders sein, manchmal wünsch' ich meinen Gedanken eine andere Richtung zu geben, es ist und bleibt unmöglich. Das Andenken deiner Liebe ist immer bei mir und meine Neigung zu dir wie die Furcht Gottes der Weisheit Anfang. — Ich wollte, du wärst den ganzen Tag um mich uussichtbar und trätest Abends, wenn ich allein bin, wie aus der Mauer hervor, du würdest sich nur allein dein bin und dein sein fein kann.

Du liebe Begleiterin aller meiner Gebanken!

Du ftundlich Geliebteres! Wenn ich nur mein Wefen vermehren könnte, daß dich immer etwas mehr liebte.

Tu m'as isolé dans le monde; je n'ai absolument rien à dire à qui que soit, je parle pour ne pas me taire.

Tous les momens de ma vie que j'ai passés sans te connaître, sans posseder ton amour, me paraissent perdus; je ne puis vivre et respirer que pour toi.

Non, mon amour pour toi n'est plus une passion, c'est une maladie, une maladie qui m'est plus chère que la santé la plus parfaite et dont je ne veux pas guérir.

Ich habe zwei Götter, dich und den Schlaf. Ihr heilt Alles an mir was zu heilen ift und seid die wechselsweisen Mittel gegen die bosen Geister.

Deine Entfernung ist mir ein rechter Probstein meiner selbst. Ich sehe, wie wenig ich für mich bestehe und wie nothwendig mir bein Dasein bleibt, daß aus bem meinigen ein Ganzes werde.

Im Jahre 1786 reifte Goethe bekanntlich nach Italien, . aber auch von bort schrieb er ihr liebevoll fast jede Boche einmal und aus biesen Briefen an sie hat er später großen=

theils seine "italienische Reise" geschaffen. Die Innigkeit des Berhältnisses erlosch aber, als Goethe nach seiner Zurückfunft die Christiane Bulpius, welche 1806 seine Frau werden sollte, ihm aber schon 1791 einen Sohn gebar, zu sich in sein Haus nahm. Dies verletzte die Frau von Stein, die so viele Jahre die Freundin seiner Seele, die Bewahrerin aller seiner Geheimnisse, sein zweites Selbst gewesen war, unheilbar. Sie sah in seinem Anschließen an jene "Demoiselle," wie sie die bieselbe stets nannte, ein größeres Vergehen, als sie wahrscheinlich in einer ehelichen Untreue ihres Mannes gesehen haben würde.

Charlotte von Stein hat ihr ganzes übriges Leben hindurch den Schmerz dieser Wunde gefühlt und getragen. Es spricht sich dies in wenigen Worten in zwei Briesen an ihren Sohn deutlich aus, einmal 1801, als sie ihm die schwere Erkrankung Goethe's meldet und dabei sagt: "ich wußte nicht, daß unser ehemaliger Freund Goethe mir noch so theuer wäre;" das zweitemal 1806, als sie bei dem Tode der Schwester seiner "Demoiselle" ausruft: "Der arme Goethe, der lauter edle Umgebung hätte haben sollen! Freilich hat er auch zwei Naturen."

Wie sehr sie sich als Verlassene fühlte, zeigt sich auch barin, daß sie ein Stück "Dido" schrieb, das sie an Schiller mittheilte, der es fehr rühmte. Sie goß darin all' ihren Groll gegen ben aus, der sie verlaffen hatte. Das Stud hat sich erhalten und ist fürzlich von bem "Hochstift" in Frankfurt herausgegeben worben, bem es die Frau von Gleichen (Tochter Schiller's) schenkte.

## Die Römerin und die Mailanderin.

In Italien bewachte Goethe sein leicht empfängliches Herz sehr sorgsam, vielleicht aus Rücksicht auf die geliebte Freundin in Weimar. Einmal aber, bei seinem zweiten Aufenthalt in Rom (im October 1787) gerieth er doch in Gefahr. Er erzählt:

Im Anfange bieses Monats, bei milbem herrlichen Wetter, genossen wir eine förmliche Billeggiatur in Castell Gandolfo. Herr Jenkins, ein wohlhabender englischer Kunsthändler, bewohnte daselbst ein sehr stattliches Gebäude, den ehemaligen Wohnsitz des Jesuitengenerals, wo es einer Anzahl von Freunden weder an Zimmern zu bequemer Wohnung, noch an Sälen zu heiterem Beisammensein, noch an Vogengängen zu munterem Lustewandeln sehlte.

Nach einiger Zeit sah ich eine gar hübsche römische Nachbarin, nicht weit von uns im Corso wohnend, mit ihrer Mutter auch heraufsommen. Sie hatten beide seit einiger Zeit meine Begrüßungen freundlicher als sonst erwiedert, doch hatte ich sie nicht angesprochen, obgleich ich an ihnen, wenn sie Abends vor der Thüre saßen, öfters nahe genug vorbeiging. Nun aber fanden wir uns auf einmal wie völlig alte Bekannte und es ist wol nichts angenehmer als eine Römerin der Art, die sich in natürlichem Gespräch heiter gehen läßt und in der wohlklingenden römischen Sprache schnell, doch deutlich vorträgt, was sie empfindet. Ich hatte diese Eigenthümlichkeit wohl gekannt, aber noch nie in einer so einschmeichelnden Folge vernommen.

Bu gleicher Zeit stellten sie mich einer jungen Mailänderin vor, die sie mitgebracht hatten, der Schwester eines Commis des herrn Jenkins, eines jungen Mannes, der wegen Fertigkeit und Redlichkeit bei seinem Prinzipal in großer Gunst stand. Sie schienen genau mit einander verbunden und Freundinnen zu sein.

Diese beiden Schönen,—benn schön durfte man sie wirklich nennen, standen in einem nicht schroffen, aber doch
entschiedenen Gegensat: dunkelbraune Haare die Römerin, hellbraune die Mailanderin; jene braun von
Gesichtsfarbe, diese klar, von zarter Haut, diese zugleich
mit fast blauen Augen, jene mit braunen; die Römerin
einigermaßen ernst, zurüchaltend, die Mailanderin von
einem offenen, nicht sowol ansprechenden als gleichsam anfragenden Wesen. Ich saß bei einer Art Lotteriespiel zwischen den beiben Frauenzimmern und hatte mit der Römerin

Caffe zusammengemacht; im Laufe bes Spielens fügte es fich nun, bag ich auch mit ber Mailanderin mein Glud versuchte burch Wetten ober fonft. Genug, es entstand auch auf dieser Seite eine Art von Bartnerschaft, wobei ich, in meiner Unschuld, nicht gleich bemerkte, daß ein folches getheiltes Intereffe nicht gefiel, bis endlich nach aufgehobener Bartie die Mutter, mich abseits findend, zwar höflich, aber mit wahrhaftem Matronenernft, bem werthen Fremden versicherte, daß, da er einmal mit ihrer Tochter in folche Theilnahme gekommen fei, es fich nicht wohl zieme, mit einer andern gleiche Berbindlichkeiten einzugeben; man halte es in einer Billeggiatur für Gitte, baf Bersonen, die sich einmal auf einen gewissen Grab verbunden, dabei in der Gesellschaft verharrten und eine unschuldig anmuthige Wechselgefälligfeit burchführten. 3d entschuldigte mich aufs beste, jedoch mit ber Wendung, daß es einem Fremden nicht wohl möglich sei, dergleichen Berpflichtungen anzuerkennen, indem es in unseren Landen hertommlich fei, daß man ben fammtlichen Damen ber Gesellschaft, einer wie ber andern, mit und nach ber andern, fich bienftlich und höflich erweise, und bag biefes bier um so mehr gelten werbe, ba von zwei so eng verbundenen Freundinnen die Rede fei.

Aber leider, indessen ich mich so auszureden suchte, empfand ich auf die wunderbarste Weife, daß meine Neis

gung für die Mailänderin sich schon entschieden hatte, blitzschnell und eindringlich genug, wie es einem müßigen Herzen zu geben psiegt, das in selbstgefälligem, ruhigem Zutrauen nichts befürchtet, nichts wünscht und das nun auf einmal dem Wänschenswerthesten unmittelbar nahekommt. Uebersieht man doch in solchem Augenblick die Gefahr nicht, die uns unter diesen schmeichelhaften Zügen bedroht.

Den nachsten Morgen fanden wir brei uns allein und ba vermehrte sich benn bas Uebergewicht auf bie Seite ber Mailanderin. Sie hatte ben großen Borzug vor ihrer Freundin, daß in ihren Aeußerungen etwas Strebsames zu bemerken war. Sie beklagte sich nicht über vernach= läfigte, aber allzu ängstliche Erziehung; man lehrt uns nicht schreiben, sagte sie, weil man fürchtet, wir würden die Feder zu Liebesbriefen benuten; man würde uns auch nicht lefen laffen, wenn wir uns nicht mit bem Gebetbuch beschäf= tigen mußten; uns in fremben Sprachen zu unterrichten, baran wird Niemand benten; ich gabe Alles barum Englisch zu versteben. herrn Jenkins mit meinem Bruber, Madame Angelica (Rauffmann), Berrn Zucchi, Die Berrn Volpato und Bamoccini höre ich oft unter einander englisch fich unterhalten, mit einem Gefühl, bas bem Reid ahnlich ift, und die ellenlangen Zeitungen ba liegen por mir auf bem Tifche, und fteben Nachrichten barin

aus der ganzen Welt, wie ich sehe und ich weiß nicht, wo fie liegen.

Es ist desto mehr Schade, versetzte ich, da das Englische sich so leicht lernen läßt; Sie müßten es in kurzer Zeit fassen und begreifen, machen wir gleich einen Bersuch, fuhr ich fort, indem ich eins der grenzenlosen englischen Blätter aufhob, die häusig umherlagen.

3d blidte fonell binein und fand einen Artitel, bak ein Frauenzimmer ins Waffer gefallen, gludlich aber gerettet und ben Ihrigen wiedergegeben worben. fanden sich Umstände bei bem Fall, die ihn verwickelt und intereffant machten : es blieb zweifelhaft, ob fie fich in bas Waffer gestürzt, um ben Tob zu suchen; so wie auch, welcher von ihren Berehrern, ber Begunftigte ober ber Berschmähte, fich zu ihrer Rettung gewagt. 3ch wies ihr bie Stelle hin und bat fie, aufmertfam barauf zu fchauen. Darauf übersette ich ihr erft alle Substantiva und eraminirte fie, ob fie auch ihre Bebeutung wohl behalte. Gar balb überschaute fie bie Stellung biefer Baupt= und Grundworte und machte fich mit bem Blate befannt, ben sie im Berioden eingenommen hatten. 3ch ging barauf zu ben einwirkenden, bewegenden, bestimmenden Worten über, und machte nunmehr, wie biefe bas Bange belebten, auf bas heiterste bemerklich, und fatechisirte fie fo lange,

bis sie mir endlich, unausgefordert, die ganze Stelle, als stünde sie italienisch auf dem Papier, vorlas, welches sie nicht ohne Bewegung ihres zierlichen Wesens leisten konnte. Ich habe nicht leicht eine so herzliche geistige Frende gesehen, als sie ausdrückte, indem sie mir für den Einblick in dieses neue Feld einen allerliebsten Dank aussprach. Sie konnte sich kaum fassen, indem sie die Möglichkeit gewahrte, die Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches so nahe und schon versuchsweise erreicht zu sehen.

Die Gesellschaft hatte sich vermehrt, auch Angelica war angekommen: an einer großen gebeckten Tasel hatte man ihr mich rechter Hand gesetzt, meine Schülerin stand an der entgegengesetzten Seite des Tisches, und besann sich keinen Augenblick, als die Uebrigen sich um die Tasselplätze complimentirten, um den Tisch herum zu gehen und sich neben mir niederzulassen. Meine ernste Nachsbarin schien dies mit einiger Berwunderung zu bemerken, und es bedurfte nicht des Blickes einer klugen Frau, um zu gewahren, daß hier was vorgegangen sein müsse, und daß ein zeither bis zur trocknen Unhössichkeit von den Frauen sich entsernender Freund wol selbst sich endlich zahm und gesangen überrasscht gesehen habe.

Ich hielt zwar äußerlich noch ziemlich gut Stand, eine innere Bewegung aber gab fich wol eher kund durch

eine gewisse Berlegenheit, in der ich mein Gespräch zwischen den Nachbarinnen theilte, indem ich die ältere zarte, dießmal schweigsame Freundin belebend zu unter= halten, und jene, die sich immer noch in der fremden Sprache zu ergehen schien, und sich in dem Zustande de= fand dessenigen, der, mit einemmale von dem erwünscht aufgehenden Licht geblendet, sich nicht gleich in der Um= gebung zu sinden weiß, durch eine freundlich ruhige, eher ablehnende Theilnahme zu beschwichtigen suchte.

Dieser aufgeregte Zustand jedoch hatte sogleich bie Epoche einer merkwürdigen Umwälzung zu erleben. gen Abend die jungen Frauenzimmer auffuchend, fand ich die älteren Frauen in einem Bavillon, wo die berrlichste ber Aussichten sich barbot: ich schweifte mit meinem Blid in die Runde, aber es ging vor meinen Augen etwas Anderes vor, als bas lanbichaftlich Malerifche; es hatte sich ein Ton über die Gegend gezogen, ber weber bem Untergang ber Sonne, noch ben Luften bes Abends allein zuzuschreiben mar. Die glühende Beleuchtung ber hohen Stellen, die fühlende blaue Beschattung ber Tiefe schien herrlicher als jemals in Del ober Aguarell, ich konnte nicht genug hinsehen, boch fühlte ich, bag ich ben Plat zu verlaffen Luft hatte, um in theilnehmenter kleiner Gefellschaft bem letten Blid ber Sonne gu hulbigen.

Doch hatte ich leiber ber Einladung der Mutter und Rachbarinnen nicht absagen können, mich bei ihnen niederzulassen, besonders da sie mir an dem Fenster der schönsten Aussicht Raum gemacht hatten. Als ich auf ihre Reden merkte, konnte ich vernehmen, daß von Aussstatung die Rede sei, einem immer wiederkehrenden und nie zu erschöpfenden Gegenstande. Die Erfordernisse aller Art wurden gemustert, Zahl und Beschaffenheit der verschiedenen Gaben, Grundgeschenke der Familie, vielssache Beiträge von Freunden und Freundinnen, theilweise noch ein Geheimniß, und was nicht alles in genauer Herezählung die schöne Zeit hinnahm, mußte von mir geduldig angehört werden, weil die Damen mich zu einem spätern Spaziergange sestgenommen hatten.

Enblich gelangte benn bas Gespräch zu ben Berbiensten bes Bräutigams: man schilderte ihn günstig genug, wollte sich aber seine Mängel nicht verbergen; in getroster Hoffnung, daß biese zu milbern und zu bessern bie Anmuth, ber Berstand, die Liebenswürdigkeit seiner Braut im kunftigen Shestande hinreichen werde.

Ungebuldig zulet, als eben die Sonne fich in bas entfernte Meer niedersenkte, und einen unschätzbaren Blid burch die langen Schatten und die zwar gedämpften, boch mächtigen Streiflichter gewährte, fragte ich auf das bescheibenfte, wer benn aber die Braut sei? Mit Ver-

wunderung erwiederte man mir, ob ich denn das allgemein Bekannte nicht wiffe? und nun erst fiel es ihnen ein, daß ich kein Hausgenosse, sondern ein Fremder sei.

Hier ist es freilich nun nicht nöthig, auszusprechen, welch' Entseten mich ergriff, als ich vernahm, es sei eben bie kurz erst so liebgewonnene Schülerin. Die Sonne ging unter, und ich wußte mich unter irgend einem Borwand von der Gesellschaft loszumachen, die, ohne es zu wissen, mich auf eine so grausame Beise belehrt hatte.

Daß Neigungen, benen man eine Zeit lang unvorfichtig nachgegeben, endlich aus bem Traum geweckt, in
die schmerzlichsten Zustände sich umwandeln, ist herkömmlich und bekannt; aber vielleicht interessirt dieser Fall
durch das Seltsame, daß ein lebhaftes, wechselseitiges
Wohlwollen in dem Augenblick des Reimens zerstört wird,
und damit die Vorahnung alles des Glides, das ein folches
Gefühl sich in künftiger Entwickelung unbegränzt vorspiegelt.

Ich kam spät nach Hause, und des anderen Morgens früh machte ich, meine Mappe unter dem Arm, einen weitern Weg, mit der Entschuldigung, nicht zur Tafel zu kommen.

Ich hatte Jahre und Erfahrungen hinreichenb, um mich, obwol fcmerzhaft, boch auf ber Stelle zusammen=

zunehmen. Es wäre wunderbar genug, rief ich aus, wenn ein Wertherähnliches Schickfal bich in Rom aufgesucht hätte, um dir so bedeutende, bisher wohlbewahrte Zustände zu verderben!

Ich wendete mich abermals rasch zu der inzwischen vernachlässigten landschaftlichen Natur, und suchte sie so treu als möglich nachzubilden; mehr aber gelang mir, sie besser zu sehen. Das wenige Technische, was ich besaß, reichte kaum zu dem unscheinbarsten Umriß hin, aber die Fülle der Körperlichkeit, die uns jene Gegend in Felsen und Bäumen, Auf= und Abstiegen, stillen Seen, belebten Bächen entgegendringt, war meinem Auge beinahe fühlsbarer als sonst, und ich konnte dem Schmerz nicht seind werden, der mir den inneren und äußeren Sinn in dem Grade zu schärfen geeignet war.

Bon nun aber habe ich mich kurz zu fassen. Die Menge von Besuchenben füllte bas haus und die häuser der Nachbarschaft; man konnte sich ohne Affectation vermeiden, und eine wohlempfundene höflichkeit, zu der uns eine solche Neigung stimmt, ist in der Gesellschaft überall gut aufgenommen. Mein Betragen gesiel, und ich hatte keine Unannehmlichkeit, keinen Zwist, außer ein einziges Mal mit dem Wirth, herrn Ienkins. Ich hatte nämlich, von einer weiten Berg- und Waldtour, die appetitscoethe's Liebschaften.

lichsten Bilge mitgebracht und fie bem Roch übergeben, ber, über eine amar feltene, aber in jenen Gegenden febr berühmte Speise bochst vergnügt, fie, auf's schmachaftefte zubereitet, auf die Tafel gab. Sie schmedten Jebermann gang berrlich; nur als zu meinen Ehren verrathen wurde, baf ich fie aus ber Wilbnif mitgebracht, ergrimmte unfer englischer Wirth, obgleich nur im Berborgenen, barüber, bag ein Frember eine Speife jum Gastmahl beigetragen habe, von welcher ber Sausberr nichts wiffe, bie er nicht befohlen und angeordnet; es zieme sich nicht wohl, jemand an seiner eigenen Tafel zu überraschen, Speisen aufzu= feten, von beneu er nicht Rechenschaft geben tonne. Dieß alles mußte mir Rath Reiffenftein nach Tafel biplomatifc eröffnen, wogegen ich, ber ich an gang anderm Web, als bag fich von Schwämmen herleiten fann, innerlichft zu bulben hatte, bescheidentlich erwiederte, ich hätte voraus= gefest, ber Roch wurde bas bem herrn melben, und verficherte, wenn mir wieder bergleichen Coulien unterwegs in die Bande tamen, folde unferm trefflichen Wirthe felbft aur Brufung und Genehmigung vorzulegen. wenn man billig fein will, muß man gefteben, fein Berbruß entsprang baber, bag biefe überhaupt zweideutige Speise ohne gehörige Untersuchung auf bie Tafel gekommen Der Roch freilich hatte mir verfichert und brachte auch bem Berrn in's Gebachtnig, bag bergleichen zwar, als befondere Rarität, nicht oft, aber doch immer mit großem Beifall in dieser Jahreszeit vorgesett worden.

Dieses culinarische Abentheuer gab mir Anlaß, in stillem Humor zu bebenken, baß ich selbst, von einem ganz eigenen Gifte angesteckt, in Verbacht gekommen sei, durch gleiche Unvorsichtigkeit eine ganze Gesellschaft zu versgiften.

Es war leicht, meinen gefaßten Vorsatz fortzuführen. Ich suchte sogleich ben englischen Studien auszuweichen, indem ich mich Morgens entfernte, und meiner heimlich geliebten Schülerin niemals anders als im Zusammenstritt von mehreren Personen zu nähern wußte.

Gar bald legte sich auch dieses Verhältniß in meinem so viel beschäftigten Gemülthe wieder zurecht, und zwar auf eine sehr anmuthige Weise; denn indem ich sie als Braut, als künftige Gattin ansah, erhob sie sich vor meinen Augen aus dem trivialen Mädchenzustande, und indem ich ihr nun eben dieselbe Neigung, aber in einem höhern, uneigennützigen Begriff zuwendete, so war ich, als einer, der ohnehin nicht mehr einem leichtsinnigen Jüngling glich, gar bald gegen sie in dem freundlichsten Behagen. Mein Dienst, wenn man eine freie Ausmerksamkeit so nennen darf, bezeichnete sich durchaus ohne Zudringlichteit und beim Begegnen eher mit einer Art von Ehrsurcht. Sie aber, welche nun auch wol wußte, daß

ihr Verhältniß mir bekanut geworden, konnte mit meinem Benehmen vollkommen zufrieden sein. Die übrige Belt aber, weil ich mich mit Jedermann unterhielt, merkte nichts oder hatte kein Arges baran, und so gingen Tage und Stunden einen ruhigen, behaglichen Gang.

## Christiane Vulpius (später Frau Seh.=Räthin von Soethe).

Goethe kam aus Italien sinnlich angeregt, mit brennender Sehnsucht nach dem verlorenen gelobten Lande
und mit leidenschaftlicher Borliebe für das classische Alterthum, in dem es hieß: erlaubt ist was gefällt,
während unsere christliche Zeit sagt: "erlaubt ist was
sich ziemt", oder, wie er sich selbst ausdrückt "als decidirter Nichtchrist", zurück.

Das ist sehr zu berücksichtigen bei bem neuen Berhältnisse, in das er in Beimar bald trat, bei dem Berhältnisse mit Christiane Bulpius, das zuerst in Beimar,
dann in immer weiteren Kreisen unangenehmes Aufsehen
machte und von dem einer der sorgsamsten Biographen
Goethe's (Schaeser) noch jetzt sagt: "wenn auch damals außereheliche Berhältnisse sehr nachsichtig beurtheilt
wurden und manche Freunde, selbst der soust so strenge
richtende herber, die Berbindung Goethe's mit Christiane

unter ben eigenthümlichen Berhältniffen zu entschuldigen fanden, so hat doch die Nation, die in ihrem größten Dichter auch, die sittliche Größe bewundern möchte, ihm die Entzweiung mit Sitte und Gesetz nie verziehen. Nichts hat der richtigen Würdigung von Goethe's sittlichem Charakter so sehr im Wege gestanden, nichts so sehr zu falschen Urtheilen über die Tendenz seiner Dichtungen verleitet als jene Halb-Che.

In ähnlicher Weise, b. h. mehr ober minder tadelnd, sprechen sich alle Biographen Goethe's über jenes Berhältniß aus, am unbefangensten der Engländer Lewes, entschuldigend Riemer, der jedenfalls am besten unterrichtet
war und der erzählt: Goethe hätte mehr als sein halbes
Leben ohne das Glüd eines häuslich-geselligen Zustandes hingebracht, wenn er sich nicht nach einem theilnehmenden, der Anhänglichseit fähigen Wesen umgesehen und
in einer Person gefunden, die ganz geeignet war, sowol
für seinen Haushalt zu sorgen als durch anspruchslose und
naive Munterseit sein durch Unbilden des Lebens und der
Wenschen getrübtes Leben zu erheitern, den Mismuth zu
verscheuchen und durch Abnahme widerlicher Sorgen ihm
die völlige Widmung an Kunst, Wissenschaft und Amt
zu erleichtern.

" Nicht fogleich als Goethe aus Rom zurückgekommen war, lernte er bas Mäbchen kennen, sonbern auf einem

1

Spaziergang im Parke, bei Ueberreichung einer Bittschrift für ihren Bater, wie er in dem Gebicht fagt:

3ch ging im Felb So für mich bin, Und nichts zu suchen Das war mein Sinn.

Da ftand ein Blümchen Sogleich so nah, Daß ich im Leben Richts lieber sah.

"Auch nahm er sie nicht fogleich zu sich in sein Haus, sonbern viel später; sie besuchte ihn anfangs nur und leistete ihm bei seinen botanischen und chromatischen Beschäftigungen anmuthige Gesellschaft. Das Gebicht: "Metamorphose ber Pflanzen" schilbert bas Berhältniß beiber zu einanber, z. B.:

O, gebenke benn auch, wie aus bem Keim ber Bekanntschaft Nach und nach in uns holde Gewohnheit entsproß, Freundschaft sich mit Macht in unserm Innern enthüllte, Und wie Amor zuletzt Blüthen und Früchte gezeugt.

"Sie hatte auch anfangs mit ber Wirthschaft nichts zu thun, ber sie fich erst später aus eigenem Antriebe und Liebe zu ihm musterhaft annahm. Erft als er ein eigenes Haus besaß, wurde auch ihre Tante und Stiefschwester barin aufgenommen und verblieben barin, in einem Rebengebäube, bis an bas Ende ihres Lebens."

Damals, in erster Jugendblüthe, muß fie fehr habid, sogar reizend, wenigstens febr appetitlich und begehrenswerth gewesen sein. Gin Bortrait von ihr, von Goethe's Freund, Beinrich Meyer, gemalt, befindet sich noch in Goethe's Haufe. Sie ist bargestellt als Mabonna mit bem Kinde auf bem Arme, mit vollem rundem Geficht, freundlichem Ausbrud, langen blonden Loden, hubschem Näschen, blauen Augen, schwellenden Lippen und zierlichem Rörperbau. Go beift es benn auch in ber Ginleitung ju ben " Freundschaftlichen Briefen von Goethe und feiner Frau an Nicolaus Meper " (Leipzig, 1856): "Sie war eine kleine, blühende, zierliche, aber volle Blondine mit bubschen Augen, immer heiter und mit bem Talent begabt, alles Störende von bem vielbeschäftigten, leicht reizbaren Freunde entfernt zu halten, babei eine ausgezeich= nete Wirthschafterin und Pflegerin, welche bie Bedürfniffe und Gewohnheiten Goethe's fannte wie Niemand außer ihr, die, ohne Ansprüche, stets innerhalb der ihr angewiefenen Grenzen verblieb und endlich mit Dankbarkeit die Chre anerkannte, Die Gattin eines großen Mannes zu fein, ben fie nie anders nannte als ben Bebeimen Rath. "

"Auch gestel sie," berichtet Riemer ferner, "Goethe's Mutter, die zwar erst später sie von Person kennen lernte, aber vorher schon in dem herzlichsten Briefwechsel mit ihr stand, indem die wahrhaft geniale und dabei doch protestantisch-fromme Frau das Berhältniß nichts weniger als misbilligte. Nach der ersten persönlichen Borstellung im Jahre 1797 an die Mutter erfolgte deren vollkommenste Zufriedenheit und Belobung der Wahl, wie die Briefe der "Frau Rath" unwiderleglich darthun."

Singt boch auch Goethe felbft :

Laß bich, Geliebte, nicht renn, daß du mir so schnell dich ergabest! Glaub es, ich bente nicht frech, bente nicht niedrig von dir. Bielfach wirten die Pfeile des Amor; einige rigen Und von schleichendem Gift tranket auf Jahre das Herz, Aber mächtig besiedert, mit frisch geschiffener Schärfe, Dringen die andern in's Mark, zünden behende die Gluth.

Lewes macht in Bezug auf die erste Zeit der Liebes= tändelei Goethe's mit Christiane mit Recht auf den Bers aufmerksam:

Wirb boch nicht immer gefüßt, es wird vernünftig gesprochen

und bann hebt er fehr richtig hervor, baß ohne bas Bershältniß bes Dichters zu bem Mädchen die beutsche Literatur mehrere ber römischen Elegien, die seiner Meinung

nach zu ben schönsten Berlen beutscher Boesie gehören, so wie die venetianischen Spigramme nicht besitzen würde. "Welche Welt von Gefühl," ruft er aus, "liegt in den Zeilen:

Neberfällt sie ber Schlaf, lieg' ich wohl und benke mir viel; Oftmals hab' ich auch schon in ihren Armen gedichtet,
Und des Hexameters Maß leise mit fingernder Hand
Ihr auf den Rücken gezählt. Sie athmet in lieblichem Schlummer
Und es durchglilhet ihr Hauch mir bis in's Tiefste die Bruft!

Jedenfalle entscheiden Alles feine Worte:

Oftmals hab' ich geirrt und habe mich wieder gefunden, Aber glücklicher nie, nun da dies Mädchen mein Glück. Ift auch dieses ein Jrrthum, so schont mich, ihr klügeren Götter, Und benehmt mir ihn erst drüben am kalten Gestad."

Den größten Anspruch auf ben Dank bes Dichters erwarb sich Christiane in ber schwersten Zeit Weimars, nach ber Schlacht bei Weimar, als die Stadt durch Plünsberung durch die Franzosen heimgesucht und mit schwerer Einquartierung belegt war. Welche Unruhe in diesen Tagen in dem Goethe'schen Hause stattsand, kann man sich vorstellen, wenn man erfährt, daß zuweilen in demselben 28 Betten bereit stehen mußten, daß eine Anzahl hoher französsischer Officiere ihr Quartier da hatten, daß in den ersten Tagen zwölf Eimer Wein verschenkt und die Kosten

überhaupt auf 2000 Thir. berechnet wurden. Goethe selbst kam in Lebensgefahr und Riemer erzählt: "Zwei Maraubeurs waren dem Dichter auf das Zimmer gerückt und hatten sein Leben bedroht. Christiane rief einen in das Haus Gestüchteten zu hilfe und dieser befreite Goethe von den Wüthenden, trieb sie hinaus und verschloß und verzriegelte die Thüren des Zimmers und Vorgemachs.

Goethe, der sich nichts merken ließ, bewahrte von diefem Tage an treue Dankbarkeit gegen seinen Retter, wie gegen Christiane, die in jenem Schredenstage sich siberhaupt mit großer Standhaftigkeit und Gewandtheit zu benehmen gewußt, obgleich sie nicht französisch sprach und trot dem großen Auswande von Lebensmitteln in jener Zeit das Hauswesen so zusammenhielt, daß sie anderen Hilfsbedurftigen noch aushelsen konnte.

Dieses Dankgefühl, dieses Anerkennen, daß er ihr das Leben schuldig geworden, war das Hauptmotiv, eine Handlung zu beschleunigen, die er bereits länger im Sinn gehabt, nun an den zur Ausstührung günstigen Woment
knüpfte, wo sie als natürlich, weniger befremdend und
ohne Aufsehen zu erregen sich vornehmen ließ, nämlich das
stille Gelübbe seines Herzens durch eine sörmliche, öffentliche Trauung zu sanctioniren. Am 19. October,
ben ersten Sonntag nach der Schlacht vom 14. suhr er
mit seiner Gattin, seinem Sohne und mir (Riemer)

bes Morgens nach der Schloßtirche und ließ in der Safristei den Act der Trauung vollziehen. Der Ober = Con= sistorialrath Günther verrichtete die Ceremonie in angemessener Weise."

Goethe felbst melbete bas Geschehene an einen Freund mit ben Worten:

"Um die traurigen Tage durch eine Festlichkeit zu erheitern, habe ich und meine kleine Hausfreundin gestern, am 20. Sonntag nach Trinitatis, den Entschluß gefaßt, in den Stand der heiligen Che ganz förmlich einzutreten."

Er hatte das Glück von da an zehn Jahre lang in zufriedener und glücklicher Ehe mit Christiane zu leben, die sich in keiner Weise gegen ihn veränderte, vielmehr in der früheren bescheidenen Stellung zu ihm verblieb. Ihre Briefe an Nicolaus Meyer in Bremen lassen ihren Character deutlich erkennen. Als sie im Frühjahr 1816 gefährlich erkrankte, war Goethe tief erschüttert, und kniete, wie von Sternberg wissen will, an ihrem Lager fassungslos nieder, ergriff ihre Hände und rief aus: "du wirst mich nicht verlassen! Nein, nein, du darfst mich nicht verlassen!" Nach ihrem Tode schrieb er an Freund Zelter: "Wenn ich dir, du derber, geprüfter Erdensohn, vermelbe, daß meine liebe, kleine Frau uns in diesen Tagen ver-

laffen hat, so weißt bu, was es heißen will!" Gin Dent= mal fette er ihr in ben Berfen :

> "Du versuchft, Sonne, vergebens, Durch bie buftern Wolfen zu scheinen; Der ganze Gewinn meines Lebens 3ft — ihren Berluft zu beweinen."

Bierher gehört auch fein Geftandniß :

"Gott hab' ich und bie Aleine Im Lieb erhalten reine; So laßt mir das Gebächniß Als fröhliches Bermächtniß."

## Maximiliane und Bettina Brentano.

Bettina Brentano (vermählte von Arnim), genannt "bas Rind", wollte bie Belt glauben machen, Goethe habe fie geliebt, während wir wiffen, baf er mit ihrer Mut= ter, Maximiliane Brentano, einer Tochter ber Sophie von La Roche, die nach Frankfurt sich verheirathet hatte, nach ber Betlarer Liebesepoche und vor feiner Abreife nach Weimar, in einem fehr innigen und vertrauten Berhältniffe geftanden. Erzählt Bettina boch an Goethe felbft, aus bem Munbe ber Frau Rath (ber Mutter Goethe's) nachstehende Anekote: "An einem bellen Wintermorgen, an bem beine Mutter Gafte batte, machteft bu ihr ben Borschlag, mit ben Fremben an ben Dain zu fahren: Mutter, Sie hat mich ja boch nicht Schlittschuh laufen feben und bas Wetter ift heute fo fcon. 3ch zog meinen carmoifinrothen Belg an (läft Bettina bie Mutter weiter erzählen), der eine lange Schleppe hatte und vorn berunter mit goldenen Spangen zugemacht mar und fo fuhren wir benu hinaus. Da schleift mein Sohn herum wie

ein Pfeil, zwischen ben Andern hindurch; Die Luft hatte ihm die Baden roth gemacht und ber Buber war aus feinem braunen Saar geflogen. Wie er nun ben carmoifinrothen Belg fieht, tommt er herbei an bie Rutiche und lacht mich gang freundlich an. " Run was willft bu?" fag' ich. " Ei, Mutter, Sie hat ja boch nicht talt im Wagen; gebe Sie mir Ihren Sammtrod. " — " Du wirst ihn boch nicht gar anziehen wollen?" - "Freilich will ich ihn anziehen. " - Ich zieh' meinen prachtigen warmen Rod aus, er zieht ihn an, schlägt die Schleppe über den Arm und ba fährt er bin wie ein Göttersohn auf bem Gife. tina, wenn bu ihn gefehen hättest! Go mas Schones gibt's nicht mehr; ich flatschte in die Bande vor Luft. Mein Lebtag feb ich ihn noch, wie er ben einen Brudenbogen hinaus und ben andern wieder hereinlief und wie ba ber Wind ihm die Schleppe lang hinten nachtrug \*). Damals war beine Mutter mit auf bem Gife; ber wollte er gefallen. "

Ueber Goethe's Verhältniß zu Maximiliane schreibt Merck 1774 an seine Frau: "In voriger Woche war ich in Franksurt, um unsere Freundin La Roche zu sehen. Sie hat ihre Tochter gar wunderlich da verheirathet an

<sup>\*)</sup> Diese Scene hat bekanntlich Raulbach in seinen Goethes bilbern vortrefflich bargestellt.

einen Mann, Brentano, ber zwar noch ziemlich jung ist, aber bereits fünf Kinder hat. Auch ist er ziemlich reich, ein Kaufmann, der mehr Geist besitzt, als zu seinem Geschäft gehört. Mich berührt es aber immer umangenehm, wenn ich zwischen Häringstonnen und Käse hindurchgehen muß, um zu der Freundin zu gelangen. Goethe ist schon Hausfreund, spielt mit den Kindern und begleitet die junge Frau, wenn sie singt, mit seinem Bas. Brentano, der für einen Italiener eisersüchtig genug ist, liebt ihn doch und verlangt durchaus, daß er häusig im Hause erssseine."

Dem alten Goethe gestel eine Zeit lang bas geist= reiche Geplauber Bettina's, als sie in sein Haus gekommen war, aber die Zudringlichkeit und Wunderlichkeit des "Kindes" wurde ihm doch bald lästig, und als Bettina endlich gar seine Fran und seinen Freund Meyer beleidigt hatte, verbot er ihr sein Haus und sie vermochte nicht wieber die Schwelle zu betreten.

Uebrigens ift von ihr ber Entwurf zu ber Coloffalskatue Goethe's, die sich jet in Weimar befindet und ihn als gewaltigen Zeus barftellt.

## Minna Herzlieb.

Bei seiner häusigen Anwesenheit in Jena lernte Goethe im Anfange bes Jahrhunderts, im Hause des Buchhändlers Frommann die Pflegetochter deffelben kennen, ein munteres geistesfrisches Kind, die Tochter eines Geistlichen in Büllichau, wo Frommann früher etablirt gewesen war. Er hatte schon früh seine Freude an ihr, beschäftigte sich viel mit ihr und ging häusig mit ihr spazieren, wie er in dem an sie gerichteten Sonnette sagt:

Als kleines, art'ges Kind nach Felb und Auen Sprangst bu mit mir so manchen Frühlingsmorgen. Und als du anfingst in die Welt zu schauen, Bar deine Freude häusliches Beforgen.

Run tann ben fcbnen Bachsthum nichts beschränten; 3ch fühl' im Bergen beißes Liebestoben.

Und in einem anderen Sonnett bezeichnet er genau bie Zeit:

Soethe's Liebfcaften.

Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben Betrarca's Bruft, vor allen anbern Tagen, Charfreitag. Ebenso, ich barfs wol sagen, Ift mir Abvent von achtzehnhundertsieben.

3ch fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben Sie, bie ich früh im herzen schon getragen, Dann wieber weislich aus bem Sinn geschlagen, Der ich nun wieber bin an's herz getrieben.

Im Hause Frommanns aber blieb es nicht unbemerkt, baß bas junge Mädchen eine ungewöhnliche Zuneigungzu dem alten Dichter empfand, so wie daß auch dieser mit einer Leidenschaft für die aufblübende Jungfrau — vergeblich rang. Daß aus einem solchen Verhältnisse nichts Gutes hervorgehen könne, war leicht vorauszusehen und um dies zu verhindern, entsernte man Minna und brachte sie in eine Erziehungsanstalt. Der Dichter aber trug die Wunde lange im Herzen und wie er sonst Mänches "vom Halse sich geschrieben hatte," schuf seine Phantasie nach Minna's Vild — Ottilie in den "Wahlverwandtschaften", in welchen sonst aus des Mädchens wirtzlichem Leben nichts Wahres entlehnt ist, als daß Ottilie "wieder in die Schule geschicht wird."

Bettina, bie wir erwähnt haben, behauptete aber, bie viel früher an Minna gerichteten Sonnette waren für

fle geschrieben, weil in denselben vorkommt: "Lieb' Kind! Wein artig Herz " 2c.

Minna genas sehr balb von ihrer Jugendschwärmerei für den Dichter, verheirathete sich glücklich in Jena an einen höheren Justizbeamten, lebte noch vor wenigen Jahren und bewahrte sorgsam die von Goethe ihr gewidsmeten Sonnette.

## Corona Adjröter.

Bon Corona Schröter, ber in Leipzig, wie später in Beimar fo boch, namentlich auch von Goethe, Gefeierten und viel Genannten, ift bisber weber Geburtstag noch ber Geburtsort ficher befannt gewesen. Giner meiner jungen Freunde, ein Buchhandler in Guben, bat fich endlich die Dube gegeben, bas Rirchenbuch in ber genannten Stadt burchzufeben und barin gefunden, baf Corone\*) Elifabeth Wilhelmine Schröter am 19. Jan. 1751 in Guben ge-Dag fie Goethe fehr gefeiert, ichon als boren wurde. er als Student in Leipzig mar und fle fingen borte, ift befannt, ebenso, daß er, als er fie in Leipzig 1776 wiederfab, ber Frau von Stein schrieb: " bie Schröter ist ein Engel. Wenn mir boch Gott ein folches Weib bescheeren wollte; " auch bak er fie nach Weimar berief, sobald er ba etwas zu fagen hatte. Sie war feine erfte Iphigenie

<sup>\*)</sup> So ift ber Name im Rirchenbuche eingetragen, wie er benn im vorigen Jahrhundert in Guben außerorbentlich häufig war.

und er felbst spielte in Beimar ben Orest; fie componirte manche feiner erften Lieber, g. B. Erlfonig, und mit welchen Worten er in feinem Gebicht "auf Miebings Tob" von ihr fpricht, ift bekannt. Daß er nicht blos ihre Schönheit von weitem bewundert bat, läft fich wol annehmen, obwol sein fürftlicher Freund, Carl August, von ihr sagte: "fie ift marmorichon und marmortalt; " benn wir wiffen, daß er nicht nur in ben gablreichen bamaligen Broben viel mit ihr verkehrte, baf er sie befuchte und auch sie gar nicht felten zu ihm in fein einsames Bartenhans tam. 3war wird verfichert, Goethe habe niemals ein Liebesverbaltnif mit einer Schauspielerin ober Sangerin gehabt und man weiß allerdings nicht, in welchem Berbaltniffe er zu Corona gestanden bat, indessen finden fich bei Riemer Die Worte aus feinem Tagebuche por feiner Reise nach Italien : " mit ber Corona habe ich mich nun auf einen guten Fuß gefett " und ganz neuerbings ift in einer Autographen= auction ein Billet von ihm jum Borfchein getommen, bas an fie gerichtet fein foll und auch nicht wohl an eine andere Berfon gerichtet fein tann, und aus dem hervorgeht, bag bas Berhältniß beider zu einander ein recht vertrautes ge= wefen fein muß.

Dies sind bie bekanntesten Berzensverhältniffe unseres Dichters, boch nicht alle, benn in Marienbab z. B. verliebte sich ber alte Berr leibenschaftlich in ein Fräulein von Levezow und auch sonst beschäftigte manche Andere, auf kurzere Zeit, sein leicht bewegliches Herz. Erst in der allerletzten Zeit ist eine Anzahl seiner Briefe an eine Dame zum Borschein gekommen, von denen man diöher nichts gewußt hat und in denen sich die tiefste Innigkeit und Zärtlichkeit ausspricht. Sie wurden von dem Besitzer sit 500 Thir. zum Kauf ausgeboten, der aber noch nicht zu Stande gekommen ist. Den Namen der Dame hier zu nennen, sind wir nicht besugt, da die Briefe sich noch in der Familie besinden.

## In haft.

|                     |      |       |      |      |      |            |       |      |      |      |      |     | Gette |
|---------------------|------|-------|------|------|------|------------|-------|------|------|------|------|-----|-------|
| Das Kind vom Th     | eat  | er (: | 175  | 9).  | _    | Gr         | etahe | n    | in 8 | Frai | akfr | ırt |       |
| (1764)              |      |       |      |      |      |            |       |      |      |      |      |     | 1     |
| Rathden (Menncher   | 1) ( | 3¢i   | int  | pf   | in S | eip        | zig   |      |      |      |      |     | 101   |
| Zwei Töchter eines  | T    | nzn   | neif | tere | in   | <b>©</b> t | raß   | bur  | g    |      |      |     | 136   |
| Frieberite von Sefe | nh   | eim   |      |      |      |            |       |      | ٠,   |      |      |     | 149   |
| Charlotte Buff in   | Bei  | şlar  | (29  | Beri | her  | 's §       | otte  | ()   |      |      |      |     | 231   |
| Lili in Frankfurt   |      | •     |      |      |      |            |       |      |      |      |      |     | 254   |
| Gräfin Auguste vor  | 1 @  | 5toU  | ber  | g    |      |            |       |      |      |      |      |     | 287   |
| Charlotte von Stei  | n    |       |      | ٠.   |      |            |       |      |      |      |      |     | 331   |
| Die Römerin und     | bie  | Ma    | ilä  | nbe  | rin  |            |       |      |      |      |      |     | 360   |
| Christiane Bulpius  | (įpi | iter  | Fr   | au ( | Beh  | .=9i       | äth   | in 1 | oon  | هه   | ethe | :). | 373   |
| Maximiliane und S   |      |       | -    |      |      |            |       |      |      |      | ·    | ٠.  | 382   |
| Minna Berglieb      |      |       |      |      |      |            |       |      |      |      |      |     | 385   |
| Corona Schröter     |      |       |      |      |      |            |       |      |      |      |      |     | 388   |
|                     |      |       |      |      |      |            |       |      |      |      |      |     |       |

Drud von Otto Biganb in Leipzig.

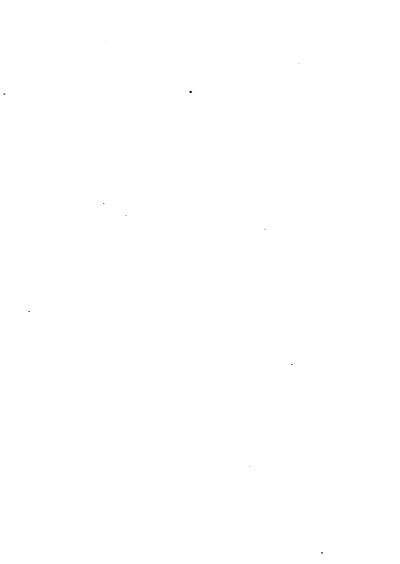



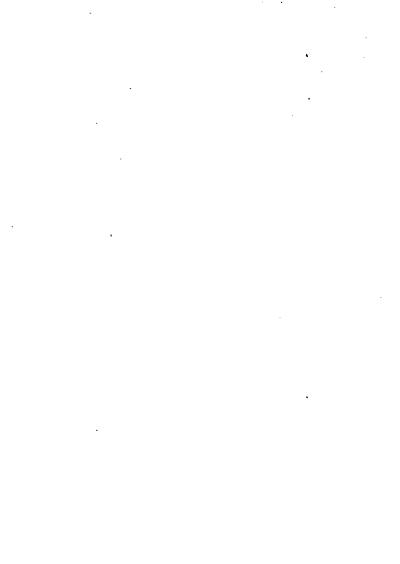



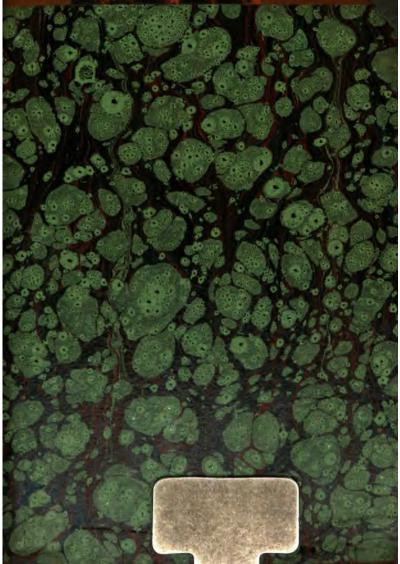